

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









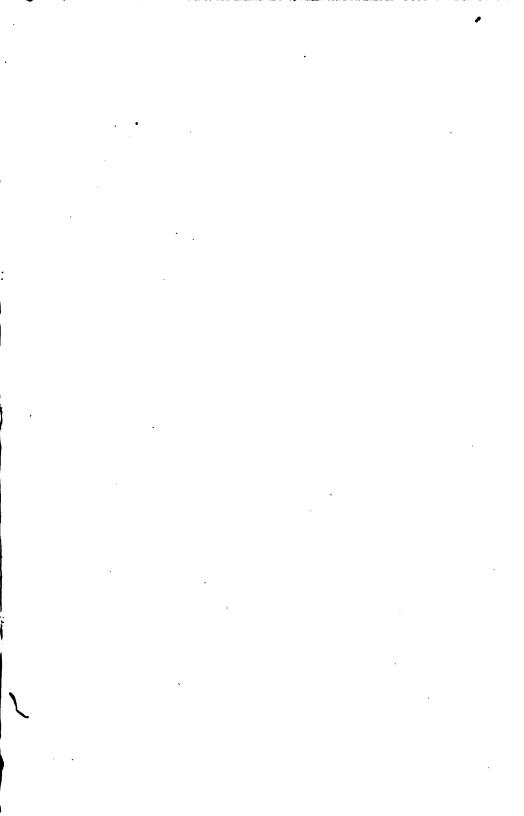

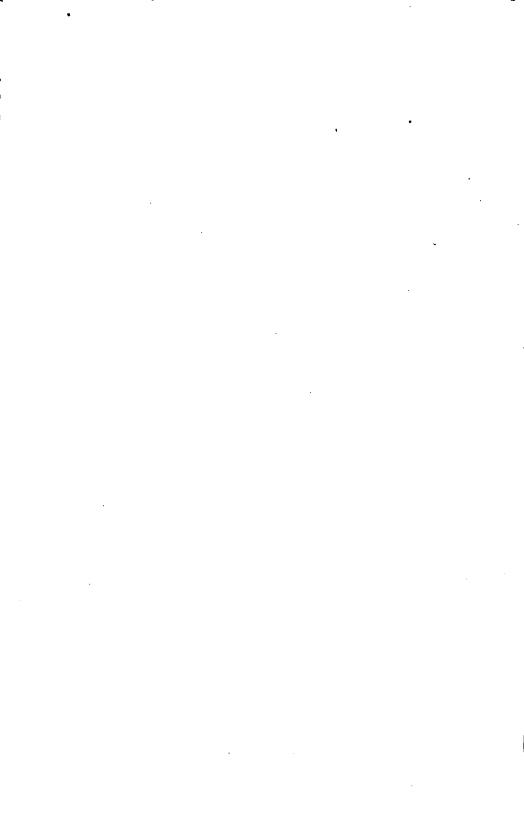

## Sesammelte

# Schriften und Dichtungen

noa

# Richard Wagner.

Dritter Band.

Leipzig.

Verlag von E. W. Frissa.

1872.

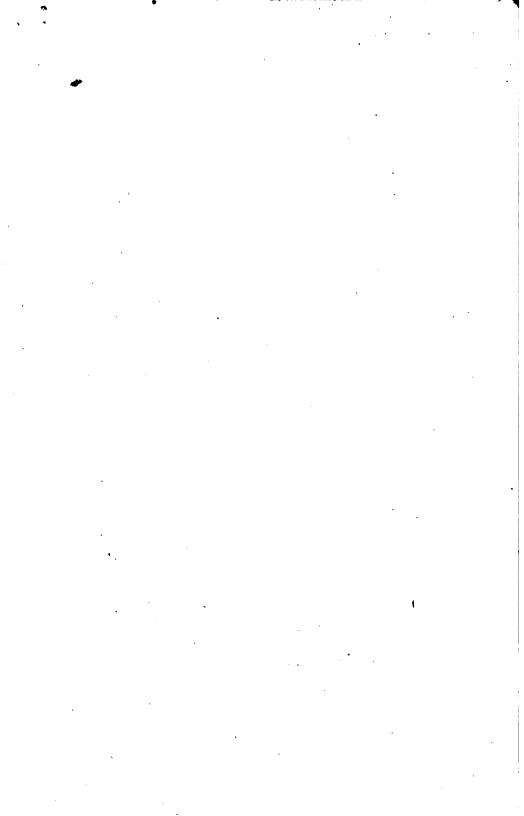

# Inhaltsverzeichuiß.

|                                              | elte       |
|----------------------------------------------|------------|
| in leitung zum britten und vierten Banbe     | 1          |
| Die Runft und bie Revolution                 | 9          |
| Das Runftwert ber Zukunft                    | 51         |
| "Bieland ber Somiebt", als Drama entworfen 2 | 11         |
| Runft und Alima                              | <b>351</b> |
| Oper und Drama, erfter Theil:                |            |
| Die Oper und das Wesen ber Musik             | 69         |

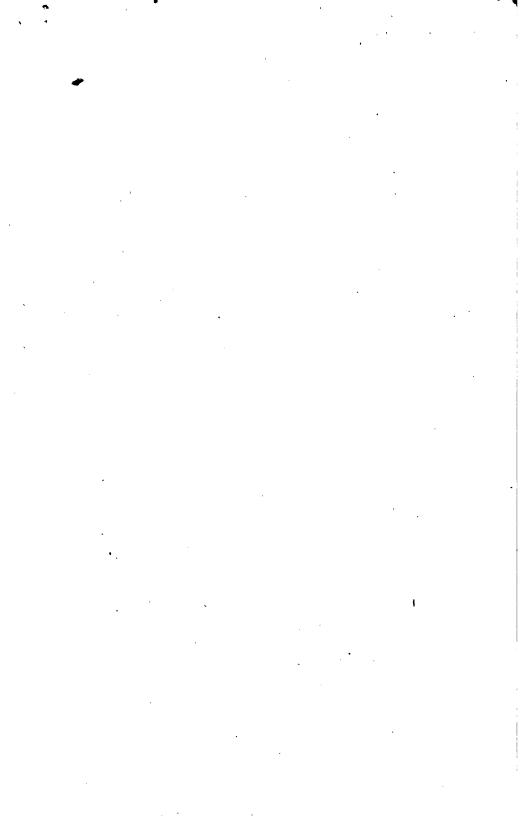

# Inhaltsverzeichuiß.

| •                                       |      |  |  | Gette |
|-----------------------------------------|------|--|--|-------|
| inleitung jum britten und vierten Banbe |      |  |  | 1     |
| Die Runft und bie Revolution            |      |  |  | 9     |
| Das Runftwert ber Zukunft               |      |  |  | 51    |
| "Bielanb ber Somiebt", als Drama entwo  | rfen |  |  | 211   |
| Aunst und Alima                         |      |  |  | 251   |
| Oper und Drama, erfter Theil:           |      |  |  |       |
| Die Oper und das Wesen der Musik        |      |  |  | 269   |

# 

•

. .. .

### Einleitung

### jum dritten und vierten Sande.

In seiner Geschichte Friedrich's des Großen bezeichnet Thomas Carlyle den Ausbruch der französischen Revolution als den beginnenden Akt der Selbst-Verbrennung einer in Lug und Trug dahinsfaulenden Nation, und weist seine Leser folgendermaßen darauf hin:

"Dort ist euer nächster Meilenstein in der Geschichte der "Menschheit! Jenes allgemeine Ausbrennen des Luges und "Truges, wie im Feuer der Hölle. Der Eid von fünfund= "zwanzig Millionen Menschen, welcher seitdem der Eid aller "Menschen geworden ist, ""wir wollen lieber sterben, als "länger unter Lügen leben!"" — das ist der neue Akt in "der Weltgeschichte. Der neue Akt — oder wir können es "einen neuen Theil nennen; Orama der Weltgeschichte, britter "Theil. Wenn der zweite Theil vor 1800 Jahren ansing, "so glaube ich, daß dieß der dritte Theil sein wird. Dieß "st das wahrhaft himmlisch=höllische Ereigniß: das seltsamste, "welches seit tausend Jahren stattgefunden. Denn es bezeichnet "den Ausbruch der ganzen Menschheit in Anarchie, in den "Glauben und die Praxis der Regierungslosigkeit — das Michard Wagner, Sel. Schriften III.

"heißt (wenn man aufrichtig fein will) in eine unbezwingliche "Empörung gegen Lügen = Berricher und Lügen = Lehrer - mas "ich menschenfreundlich auslege als ein Suchen, ein fehr unbe-"mußtes, aber boch ein tobesernstes Suchen nach mahren "Berrichern und Lehrern. — Diefes Ereignig ber ausbrechenben "Selbft = Berbrennung, vielfarbig, mit lautem Getofe, bie gange "Welt auf viele hundert Jahre in anarchische Flammen ein-"hüllend, follten alle Menschen beachten und untersuchen und "erforschen, als bas Seltsamfte, mas fich je zugetragen. Sahr= "hunderte bavon liegen noch vor uns, mehrere traurige, "schmuzig-aufgeregte Jahrhunderte, die wenig nüte. "noch zwei Sahrhunderte, — vielleicht noch gehn eines folchen "Entwidelungsganges, ebe bas Alte vollständig ausgebrannt "ift und bas Neue in erkennbarer Gestalt erscheint. "taufenbjährige Reich ber Anarchie; - fürgt es ab, gebt ..euer Bergblut bin, es abzukurgen, ihr heroifch "Beisen, bie ba kommen!" -

Wenn ich in der vollen Aufregung des Jahres 1849 einen Aufruf, wie ihn die zunächst hier folgende Schrift: "die Kunst und die Revolution" enthielt, erlassen konnte, glaube ich mit dem letzen Anruse des greisen Geschichtsschreibers mich in vollkommener Überzeinstimmung befunden zu haben. Ich glaubte an die Revolution, wie an ihre Nothwendigkeit und Unaufhaltsamkeit, mit durchaus nicht mehr stbertreibung als Carlyle: nur fühlte ich mich zugleich auch berusen, ihr die Wege der Rettung anzuzeigen. Lag es mir fern das Reue zu bezeichnen, was auf den Trümmern einer lügenhaften Welt als neue politische Ordnung erwachsen sollte\*), so fühlte ich

<sup>\*)</sup> Auch Carlyle vermag diese nur zu bezeichnen als "ben Tod ber Anarchie: oder eine Welt, die noch einmal ganz auf Thatsachen, besseren oder schlechteren, aufgebaut wird und in welcher der lügende, phrasenhafte Lehrer des salschen Scheines eine erloschene Species geworden ist, von der man wohl weiß, daß sie hinabgegangen ift in's Richts!" —

mich bagegen begeistert, bas Kunstwerk zu zeichnen, welches auf ben Trümmern einer lügenhaften Kunst erstehen sollte. Dieses Kunstwerk bem Leben selbst als prophetischen Spiegel seiner Zukunst vorzuhalten, bünkte mich ein allerwichtigster Beitrag zu bem Werke ber Abbämmung bes Meeres ber Nevolution in bas Bette bes ruhig sließenden Stromes der Menschheit. Ich war so kühn, der kleinen Schrift als Motto solgende Behauptung voranzustellen: "Wo einst die Kunst schwieg, begann die Staatsweisheit und Philosophie: wo jetzt der Staatsweise und Philosoph zu Ende ist, da fängt wieder der Künstler an". —

Es ist nicht nöthig, hier bes Hohnes zu gebenken, welchen meine fühne Anmaagung mir juzog, ba ich im Berlaufe meiner hierauf bezüglichen, mit bem Folgenden im Zusammenhange vorgelegten, schrift= stellerischen Thätigkeit genügende Veranlassung zur Abwehr gröblichster Einsprüche erhielt; auch habe ich sowohl über die Entstehung bieser Arbeiten, als über die charakteristischen Anregungen bazu, in jener, bereits früher angezogenen, als Abschluß biefer ganzen Beriode für ben Schluß bes vierten Banbes aufbewahrten "Mittheilung an meine Freunde", sowie in einem spateren, "Butunftsmufit" betitelten Auffate, alles hierauf Bezügliche fattsam behandelt. Nur will ich ermäh= nen, bag, mas meinen fo paradog erscheinenben Unfichten besonders bie Berspottung unserer Runftfritifer jugog, in ber begeisterten Erregt= heit zu finden ift, welche burchweg meinen Styl beherrschte, und meinen Aufzeichnungen mehr einen bichterischen, als wiffenschaftlich fritischen Charakter gab. Bubem mar ber Ginflug eines unmähl= famen Hereinziehen's philosophischer Maximen ber Klarheit meines Ausbruckes, befonders bei allen Denjenigen, welche meinen Anschauungen und Grundansichten nicht folgen konnten ober wollten, nachtheilig. Aus ber damals mich lebhaft anregenden Lekture mehrerer Schriften Lubwig Feuerbach's hatte ich verschiebene Bezeich= nungen für Begriffe entnommen, welche ich auf fünftlerische Borftellungen anwendete, benen sie nicht immer beutlich entsprechen

konnten. Hierin gab ich mich ohne kritische Überlegung ber Führung eines geistreichen Schriftstellers hin, ber meiner damaligen Stimmung vorzüglich badurch nahe trat, daß er der Philosophie (in welcher er einzig die verkappte Theologie aufgefunden zu haben glaubte) ben Abschied gab, und dafür einer Auffassung des menschlichen Wesensssschappte zuwendete, in welcher ich deutlich den von mir gemeinten künstelerischen Menschen wiederzuerkennen glaubte. Hieraus entsprang eine gewisse leidenschaftliche Verwirrung, welche sich als Voreiligkeit und Undeutlichkeit im Gedrauche philosophischer Schemata kundgab.

In biefem Betreff halte ich es für nöthig, hauptfächlich zweier Begriffsbezeichnungen zu ermähnen, beren Misverständlichkeit mir seitbem auffällig geworben ift.

Dieg bezieht fich junächft auf ben Begriff von Willfür und Un willfür, mit welchem jebenfalls, ichon längft por meinem hinzuthun, eine große Berwirrung vorgegangen war, ba ein abjectivisch gebrauchtes "unwillfürlich" jum Substantiv erhoben murbe. über den hieraus entstandenen Misbrauch kann sich nur Derjenige vollftändig aufklaren, welcher von Schopenhauer über bie Bebeutung bes Willens fich belehren ließ: wem biefe unermegliche Bohlthat zu Theil marb, weiß bann, bag jenes misbräuchliche "Unwillfur" in Bahrheit "ber Bille" heißen foll, jenes "Willfur" aber ben burch die Reflegion beeinflußten und geleiteten, ben fogenannten Berftandes = Willen bezeichnet. Da biefer lettere mehr auf die Eigen= schaften ber Erkenntnig, welche irrig und burch ben rein individuellen Zwed misleitet fein kann, fich bezieht, wird ihm als "Willfür" bie üble Eigenschaft beigemeffen, in welcher er auch in biefen vorliegenben Schriften burchgehends verstanden ift; wogegen bem reinen Willen. wie er als Ding an fich im Menschen fich bewußt wirb, bie wahrhaft produktiven Eigenschaften zugesprochen werben, welche hier dem negativen Begriffe : "Unwillfur", wie es scheint in Folge einer aus bem popularen Sprachgebrauch entsprungenen Bermirrung, juge= theilt find. Da eine burchgehende Berichtigung in diesem Sinne zu

weit führen und sehr ermübend sein müßte, sei baher ber geneigte Leser ersucht, im vorkommenden, Bebenken erregenden Falle, ber hier gegebenen Erklärung sich erinnern zu wollen.

Des weiteren will es mich ju befürchten bunten, bag bie in Folge ber gleichen Veranlassung von mir burchgehenbs gebrauchte Bezeichnung: Sinnlichkeit, wenn nicht für mich schäbliche Disverständnisse, so boch erschwerenbe Unklarheit hervorrufen könnte. Da ber mit dieser Bezeichnung gegebene Begriff auch in meiner Darftellung nur baburch einen Sinn erhalt, bag er bem Bebanten. ober — wie es die Absicht hierbei beutlicher machen murbe — ber "Gebanklichkeit", entgegengestellt wirb, so mare ein absolutes Disverständniß allerdings mohl schwierig, indem hier leicht bie zwei entgegengesetzten Faktoren ber Kunft und ber Wiffenschaft erkannt werben Außerbem, bag jenes Wort im gemeinen Sprachgebrauche in müffen. ber üblen Bebeutung bes " Sensualismus", ober gar ber Ergebung an bie Sinnenlust verftanben wirb, burfte es aber an und fur sich, so gebräuchlich es auch in ber Sprache unserer Philosophie geworden ift, in theoretischen Darftellungen von so warmer Aufgeregtheit, wie ben meinigen, beffer burch eine weniger zweibeutige Bezeichnung erfett werben. Offenbar handelt es fich hier um die Gegenfate ber intuitiven und ber abstrakten Erkenntnig und beren Resultate, vor Allem aber auch um die subjektiven Befähigungen ju biefen verschiedenen Erkennt= nifarten. Die Bezeichnung: Anschauungevermögen murbe für bie erftere ausreichen, wenn nicht für bas spezifisch fünftler if de Anschauungsvermögen eine ftarte Verschärfung nöthig bunkte, für welches immerhin: sinnliches Anschauungsvermögen, endlich schlechthin: Sinnlichkeit, sowohl für bas Bermögen, wie für bas Objekt feiner Thatigkeit, und bie Kraft, welche beibe in Rapport fest, beibehalten zu muffen unerläßlich bunkte. -

In die allergrößte Gefahr könnte aber der Berkaffer durch seine häusige Anziehung des "Kommunismus" gerathen, wenn er mit diesen vorliegenden Kunstschriften heute in Paris auftreten wollte; Abkürzung ber Zeiten ber grauenhaften Weltanarchie aufruft, in biesem beutschen Bolke, welchem burch seine vollbrachte Refor= mation eine Nöthigung zur Theilnahme an ber Revolution erspart zu sein scheint, als urvorbestimmt geboren erkennen. Denn mir ist es aufgegangen, daß, wie mein Kunstideal sich zu der Realität unseres Dasein's überhaupt verhalte, dem deutschen Bolke die gleiche Bestimmung in seinem Verhältnisse zu der in ihrer "Selbstverbrennung" begriffenen, uns umgebenden politischen Welt zugetheilt sei. —

### Die Kunst

und

### die Revolution.

(1849.)



Sast allgemein ist heutigen Tages bie Klage ber Künstler über ben Schaben, ben ihnen bie Revolution verursache. Richt jener große Straßenkamps, nicht bie plötliche und heftige Erschütterung bes Staatsgebäudes, nicht ber schnelle Wechsel ber Regierung werden angeklagt: der Eindruck, den solche gewaltige Ereignisse an und für sich hinterlassen, ist verhältnißmäßig meist nur slüchtig und auf kurze Zeit störend: aber der besonders nachhaltige Charakter der letzen Erschütterungen ist es, der das disherige Kunsttreiben so tödtlich berührt. Die disherigen Grundlagen des Erwerdes, des Verkehrs, des Reichthums sind jetzt bedroht, und nach hergestellter äußerer Nuhe, nach vollkommener Wiederkehr der Physiognomie des gesellschaftlichen Lebens, zehrt tief in den Eingeweiden dieses Lebens eine sengende Sorge, eine quälende Angst: Verzagtheit zu Unternehmungen lähmt den Kredit; wer sicher erhalten will, entsagt einem ungewissen Gewinn, die Industrie stockt, und — die Kunst hat nicht mehr zu leben.

Es wäre grausam, ben Tausenden von bieser Noth Betroffener ein menschliches Mitleid zu versagen. War noch vor kurzem ein beliebter Künstler gewöhnt, von dem behaglich sorglosen Theile unserer vermögenden Gesellschaft für seine gefälligen Leistungen goldenen Lohn und gleichen Anspruch auf behaglich sorgloses Leben zu gewinnen, so ist es für ihn nun hart, von ängstlich geschlossenen Hüch zurückgewiesen zu der Erwerbsnoth preisgegeben zu

sehen: er theilt hiermit ganz das Schickfal des Handwerkers, der seine geschicken Hände, mit denen er dem Reichen zuvor tausend angenehme Bequemlickeiten schaffen durfte, nun müßig zu dem hungernden Magen in den Schooß legen muß. Er hat also recht, sich zu beklagen, denn wer Schmerz fühlt, dem hat die Natur das Weinen gestattet. Ob er aber ein Recht hat, sich mit der Kunst selbst zu verwechseln, seine Noth als die Noth der Kunst zu klagen, die Revolution, indem sie ihm die behagliche Nahrung erschwert, als die grundsähliche Feindin der Kunst zu beschuldigen, dieß bürfte in Frage zu stellen sein. She hierüber entschieden würde, möchten zuvor wenigstens diesenigen Künstler zu befragen sein, welche durch Aussspruch und That kundgaben, daß sie die Kunst rein um der Kunst selbst willen liedten und trieden, und von denen dieß Eine erweislich ist, daß sie auch damals litten, als jene sich freuten.

Die Frage gilt also ber Kunst und ihrem Wesen selbst. Richt eine abstrakte Definition berselben soll uns hier aber beschäftigen, benn es handelt sich natürlich nur darum, die Bebeutung der Kunst als Ergebniß des staatlichen Lebens zu ergründen, die Kunst als soziales Produkt zu erkennen. Sine flüchtig übersichtliche Betrachtung der Hauptmomente der europäischen Kunstgeschichte soll uns hierzu willkommene Dienste leisten, und zur Aufklärung über die vorliegende, wahrlich nicht unwichtige Frage verhelfen.

ir können bei einigem Nachbenken in unserer Kunst keinen Schritt thun, ohne auf ben Zusammenhang berselben mit ber Kunst ber Griechen zu treffen. In Wahrheit ist unsere moberne Kunst nur ein Glieb in ber Kette ber Kunstentwickelung bes gesammten Europa, und biese nimmt ihren Ausgang von ben Griechen.

Der griechische Geist, wie er sich zu seiner Blüthezeit in Staat und Kunst zu erkennen gab, fand, nachdem er die rohe Naturreligion der asiatischen Heimath überwunden, und den sch önen und starken freien Menschen auf die Spize seines religiösen Bewustseins gestellt hatte, seinen entsprechendsten Ausdruck in Apollon, dem eigentzlichen Haupt und Nationalgotte der hellenischen Stämme.

Apollon, ber ben chaotischen Drachen Python erlegt, die eitlen Söhne der prahlerischen Niobe mit seinen tödtlichen Geschossen vernichtet hatte, der durch seine Priesterin zu Delphoi den Frasgenden das Urgesetz griechischen Geistes und Wesens verkündete, und so dem in leidenschaftlicher Handlung Begriffenen den ruhigen, ungestrübten Spiegel seiner innersten, unwandelbar griechischen Natur vorshielt, — Apollon war der Bollstrecker von Zeus' Willen auf der griechischen Erde, er war das griechische Volk.

Richt ben weichlichen Mufentanger, wie ihn uns bie spätere, üppigere Kunft ber Bilbhauerei allein überliefert hat, haben wir uns jur Bluthezeit bes griechischen Geistes unter Apollon ju benten; fonbern mit ben Bugen heitern Ernstes, schon, aber ftark, kannte ibn ber große Tragifer Aischylos. So lernte ihn die spartanische Jugend kennen, wenn fie ben ichlanken Leib burch Tangen und Ringen zu Anmuth und Stärke entwickelte; wenn ber Rnabe vom Geliebten auf bas Rog genommen, und zu feden Abenteuern weit in bas Land hinaus entführt murbe; wenn ber Jungling in die Reihen ber Ge= noffen trat, bei benen er keinen andern Anspruch geltend zu machen hatte, als ben seiner Schönheit und Liebenswürdigkeit, in benen allein seine Macht, sein Reichthum lag. Go fah ihn ber Athener. wenn alle Triebe feines ichonen Leibes, feines raftlofen Geiftes ibn zur Wiebergeburt seines eigenen Wesens burch ben ibealen Ausbruck ber Runft hindrangten; wenn die Stimme, voll und tonend, jum Chorgesang sich erhob, um jugleich bes Gottes Thaten ju singen und ben Tänzern ben schwungvollen Takt zu dem Tanze zu geben, ber in anmuthiger und fühner Bewegung jene Thaten felbst barftellte; wenn er auf harmonisch geordneten Säulen das edle Dach wölbte, Die weiten Halbkreise des Amphitheaters über einander reihte, und bie sinnigen Anordnungen ber Schaubühne entwarf. Und so sah ihn, ben herrlichen Gott, ber von Dionpsos begeisterte tragische Dichter, wenn er allen Elementen ber üppig aus bem schönften menschlichen Leben, ohne Geheiß, von felbst, und aus innerer Naturnothwendigkeit aufgesproßten Kunfte, das fühne, bindende Wort, die erhabene bichterische Absicht zuwies, bie fie alle wie in einen Brenn= punkt vereinigte, um bas höchste erbenkliche Runstwerk, bas Drama, hervorzubringen.

Die Thaten ber Götter und Menschen, ihre Leiben, ihre Wonnen, wie sie ernst und heiter als ewiger Rhythmus, als ewige Harmonie aller Bewegung, alles Daseins in dem hohen Wesen Apollon's verkündet lagen, hier wurden sie wirklich und wahr; denn

Alles, was sich in ihnen bewegte und lebte, wie es im Zuschauer sich bewegte und lebte, hier fand es seinen vollendetsten Ausdruck, wo Auge und Ohr, wie Geist und Herz, lebendig und wirklich Alles erfaßten und vernahmen, Alles leiblich und geistig wahrhaftig sahen, was die Einbildung sich nicht mehr nur vorzustellen brauchte. Solch' ein Tragödientag war ein Gottessest, denn hier sprach der Gott sich beutlich und vernehmbar aus: der Dichter war sein hoher Priester, der wirklich und leibhaftig in seinem Kunstwerke darinnen stand, die Reigen der Tänzer führte, die Stimme zum Chor erhob und in tönenden Worten die Sprüche göttlichen Wissens verkündete.

Das war bas griechische Kunstwerk, bas ber zu wirklicher, leben= biger Kunst gewordene Apollon, — bas war bas griechische Bolk in seiner höchsten Wahrheit und Schönheit.

Dieses Bolf, in jedem Theile, in jeder Berfonlichkeit überreich an Individualität und Eigenthumlichkeit, raftlos thatig, im Riele einer Unternehmung nur ben Angriffspunkt einer neuen Unternehmung erfaffend, unter sich in beständiger Reibung, in täglich wechselnben Bundnissen, täglich sich neu gestaltenben Kampfen, heute im Gelingen, morgen im Mislingen, heute von äußerster Gefahr bebroht, morgen seinen Feind bis zur Bernichtung bebrängend, nach innen und außen in unaufhaltsamfter, freiester Entwickelung begriffen, — biefes Bolf ftromte von ber Staatsversammlung, vom Gerichtsmarkte, vom Lande, von ben Schiffen, aus bem Rriegslager, aus fernften Gegenben, jufammen, erfüllte ju Dreifigtausenb bas Amphitheater, um die tieffinniaste aller Tragodien, den Brometheus, aufführen zu sehen, um sich vor bem gewaltigsten Runftwerke zu sammeln, fich felbst zu erfaffen, seine eigene Thatigkeit zu begreifen, mit seinem Wefen, seiner Genoffenschaft, seinem Gotte fich in bie innigste Einheit zu verschmelzen und so in ebelster, tiefster Ruhe Das wieber zu fein, mas es por wenigen Stunden in raftlosester Aufregung und gesondertster Individualität ebenfalls gemesen mar.

ą

1

Stets eifersüchtig auf seine größte perfonliche Unabhangigkeit, nach jeber Richtung hin ben "Tyrannen" verfolgenb, ber, möge er felbst weise und ebel sein, bennoch seinen fühnen freien Willen au beherrschen streben konnte; verachtenb jenes weichliche Vertrauen. bas unter bem schmeichlerischen Schatten einer fremben Fürsorge träger, egoistischer Ruhe sich lagert; immer auf ber hut, unermüblich jur Abwehr äußeren Ginfluffes, keiner noch so altehrmu: \ . Über= lieferung Macht gebend über sein freies, gegenwärtiges Leben, Hanbeln und Denken, - verftummte ber Grieche vor bem Anrufe bes Chores, ordnete er fich gern ber finnreichen Übereinkunft in ber scenischen Anordnung unter, gehorchte er willig der großen Nothwendigkeit, beren Ausspruch ihm der Tragifer burch ben Mund seiner Götter und Helben auf ber Buhne verlundete. Denn in ber Tragobie fand er fich ja felbft wieber, und zwar bas ebelfte Theil feines Wefens, vereinigt mit ben ebelften Theilen bes Gesammtwesens ber ganzen Nation; aus fich felbst, aus seiner innersten, ihm bewußt werbenden Natur, sprach er sich burch bas tragische Kunstwerk bas Drakel ber Pythia, Gott und Briefter zugleich, herrlicher göttlicher Mensch, er in ber Allgemeinheit, die Allgemeinheit in ihm, als eine iener Tausenben von Fasern, welche in bem einen Leben ber Pflanze aus bem Erbboben hervorwachsen, in schlanker Geftaltung in bie Lüfte sich heben, um die eine schöne Blume hervorzubringen, die ihren wonnigen Duft ber Ewigkeit spendet. Diese Blume mar bas Kunft= werk, ihr Duft ber griechische Geift, ber uns noch heute berauscht und zu bem Bekenntniffe entzuckt, lieber einen halben Tag Grieche vor bem tragischen Kunftwerke sein zu mögen, als in Ewigkeit — un= . griechischer Gott!

Genau mit der Auflösung des athenischen Staates hängt der Berfall der Tragödie zusammen. Wie sich der Gemeingeist in tausend egoistische Richtungen zersplitterte, löste sich auch das große Gesammt-tunstwerk der Tragödie in die einzelnen, ihm inbegriffenen Kunst-bestandtheile auf: auf den Trümmern der Tragödie weinte in tollem Lachen der Amödiendichter Aristophanes, und aller Kunsttrieb stockte endlich vor welche über die Ursache der Bergänglichkeit des menschlichen Schönen und Starken nachdachte.

Der Philosophie, und nicht ber Runft, gehören die zwei Sahrtausende an, die seit dem Untergange der griechischen Tragodie bis auf unsere Tage verflossen. Wohl sandte bie Runft ab und zu ihre blitenben Strahlen in die Racht bes unbefriedigten Denfens, bes grübelnden Wahnfinns ber Menschheit; boch dieß maren nur die Schmerzens= und Freudensausrufe bes Ginzelnen, ber aus bem Bufte ber Allgemeinheit fich rettete und als ein aus weiter Fremde glücklich Berirrter zu bem einsam riefelnben, kaftalischen Quelle gelangte, an bem er seine burstigen Lippen labte, ohne ber Welt ben erfrischenben Trank reichen zu burfen; ober es mar bie Kunft, bie irgend einem jener Begriffe, ja Ginbildungen biente, welche bie leidende Menschheit bald gelinder, bald berber druckten, und die Freiheit des Ginzelnen wie der Allgemeinheit in Fesseln schlugen; nie aber mar sie der freie Ausdruck einer freien Allgemeinheit felbst: benn bie mahre Runft ift höchste Freiheit, und nur die höchste Freiheit kann sie aus sich tund= geben, fein Befehl, feine Berordnung, furz fein außerfünftlerischer Amed tann fie entstehen laffen.

Die Römer, beren nationale Aunst frühzeitig vor bem Einflusse ber ausgebilbeten gricchischen Künste gewichen war, ließen sich von griechischen Architekten, Bilbhauern, Malern bedienen, ihre Schöngeister übten sich an griechischer Rhetorik und Berskunsk; die große Bolksschaubühne eröffneten sie aber nicht ben Göttern und Helben bes Mythus, nicht ben freien Tänzern und Sängern bes heiligen Chores; sonbern wilbe Bestien, Löwen, Panther und Elephanten mußten sich im Amphitheater zerfleischen, um bem römischen Auge zu schmeicheln, Gladiatoren, zur Kraft und Geschicklichkeit erzogene Sklaven, mußten mit ihrem Tobesröcheln bas römische Ohr vergnügen.

Diese brutalen Weltbesieger behagten sich nur in ber positiosten Realität, ihre Einbildungskraft konnte sich nur in materiellster Bermirklichung befriedigen. Den, dem öffentlichen Leben schüchtern entstlohenen, Philosophen ließen sie getrost sich dem abstraktesten Denken überliesern; in der Öffentlichkeit selbst liebten sie, sich der allerkonkretesten Mordlust zu überlassen, das menschliche Leiden in absoluter physischer Wirklichkeit sich vorgestellt zu sehen.

Diese Gladiatoren und Thierkämpfer waren nun die Söhne aller europäischen Nationen, und die Könige, Edlen und Unedlen dieser Nationen, waren alle gleich Sklaven des römischen Imperators, der ihnen somit ganz praktisch bewies, daß alle Menschen gleich wären, wie wiederum diesem Imperator selbst von seinen gehorsamen Brätorianern sehr oft deutlich und handgreislich gezeigt wurde, daß auch er nichts weiter als ein Sklave sei.

Dieses gegenseitig und allseitig sich so klar und unläugbar bezeugende Sklaventhum verlangte, wie alles Allgemeine in der Welt, nach einem sich bezeichnenden Ausdrucke. Die offenkundige Erniedrigung und Ehrlosigkeit Aller, das Bewußtsein des gänzlichen Verlustes aller Menschenwürde, der endlich nothwendig eintretende Ekel vor den einzig ihnen übrig gebliedenen materiellsten Genüssen, die tiese Versachtung alles eigenen Thuns und Treidens, aus dem mit der Freiheit längst aller Geist und künstlerische Tried entwichen, diese jämmerliche Eristenz ohne wirklichen, thaterfüllten Lebens konnte aber nur einen Ausdruck sinden, der, wenn auch allerdings allgemein, wie der Zustand selbst, doch der geradeste Gegensat der Kunst sein mußte. Die Kunst ist Freude an sich, am Dasein, an der Allgemeinheit; der Zustand jener Zeit am Ende der römischen Weltherrschaft war

bagegen Selbstverachtung, Cfel vor bem Dasein, Grauen vor ber Allgemeinheit. Also nicht die Kunst konnte der Ausdruck bieses Zustandes sein, sondern das Christenthum.

Das Chriftenthum rechtfertigt eine ehrlose, unnute und jammer= liche Erifteng bes Menschen auf Erben aus ber munberbaren Liebe Gottes, ber ben Menschen keinesweges - wie bie ichonen Griechen irrthümlich mahnten — für ein freudiges, felbstbewußtes Dasein auf ber Erbe geschaffen, sondern ihn bier in einen ekelhaften Rerker eingeschlossen habe, um ihm, jum Lohne seiner barin eingesogenen Selbstverachtung, nach bem Tobe einen endlosen Zuftand aller bequemfter und unthätigfter Herrlichkeit ju bereiten. Der Menich burfte baher und sollte sogar in bem Zustande tiefster und unmensch= licher Berfunkenheit verbleiben, keine Lebensthätigkeit follte er üben, benn biefes verfluchte Leben mar ja bie Welt bes Teufels, b. i. ber Sinne, und burch jedes Schaffen in ihm hätte er baher ja nur bem Teufel in die Bande gearbeitet, weghalb benn auch ber Ungludliche, ber mit freudiger Kraft biefes Leben fich zu eigen machte, nach dem Tobe emige Höllenmarter erleiben mußte. Nichts murbe vom Menschen geforbert als ber Glaube, b. h. bas Zugeftänbnik seiner Elenbigkeit, und das Aufgeben aller Selbstthätigkeit, fich biefer Elendigkeit ju entwinden, aus ber nur bie unverdiente Unabe Gottes ihn befreien follte.

Der hiftoriker weiß nicht sicher, ob bieses die Ansicht jenes armen galiläischen Zimmermannssohnes ebenfalls gewesen sei, welcher beim Anblide des Elends seiner Mitbrüder ausrief, er sei nicht gekommen, den Frieden in die Welt zu bringen, sondern das Schwert, der in liebevoller Entrüstung gegen jene heuchlerischen Pharisäer donnerte, die seig der römischen Gewalt schmeichelten, um desto herzeloser nach unten hin das Bolk zu knechten und zu binden, der endlich allgemeine Menschenliebe predigte, die er doch unmöglich Denen hätte zumuthen können, welche sich selbst alle verachten sollten. Der Forscher unterscheidet nur deutlicher den ungeheuren Eiser des wunder=

bar bekehrten Pharisäers Paulus, mit welchem dieser in der Bekehrung der Heiben augenfällig glücklich die Weisung befolgte: "Seid klug wie die Schlangen" u. s. w.; er vermag auch den sehr erkennsdaren geschichtlichen Boden tiefster und allgemeinster Versunkenheit des civilisirten Menschengeschlechtes zu beurtheilen, aus welchem die Pflanze des endlich fertigen christlichen Dogmas seine Befruchtung empfing. So viel aber erkennt der redliche Künstler auf den ersten Blick, daß das Christenthum weder Kunst war, noch irgendwie aus sich die wirkliche lebendige Kunst hervorbringen konnte.

Der freie Grieche, der sich an die Spipe der Natur stellte, konnte aus ber Freude bes Menschen an sich die Runft erschaffen: ber Chrift, ber die Natur und fich gleichmäßig verwarf, konnte seinem Gotte nur auf bem Altar ber Entsagung opfern, nicht seine Thaten, fein Wirken burfte er ihm als Gabe barbringen, sondern burch bic Enthaltung von allem felbständig fühnen Schaffen glaubte er ihn sich verbindlich machen zu muffen. Die Kunft ist höchste Thätigkeit bes im Einklang mit fich und ber Natur sinnlich schön entwickelten Menschen; ber Mensch muß an der sinnlichen Welt die höchste Freude haben, wenn er aus ihr bas fünstlerische Wertzeug bilben soll; benn aus ber finnlichen Welt allein fann er auch nur ben Willen jum Runftwerk faffen. Der Chrift, wenn er wirklich bas seinem Glauben entsprechende Runftwerk schaffen wollte, hatte umgekehrt aus bem Wesen bes abstrakten Beistes, ber Gnabe Gottes, ben Willen faffen und in ihm das Werkzeug finden muffen, — was hatte aber bann seine Absicht sein können? Doch nicht die finnliche Schönheit, welche für ihn die Erscheinung des Teufels war? Und wie hätte je der Geift überhaupt etwas sinnlich Wahrnehmbares erzeugen können?

Jebes Nachgrübeln ist hier unfruchtbar; die historischen Erscheinungen sprechen den Erfolg beider entgegengesetzter Richtungen am deutlichsten aus. Wo der Grieche zu seiner Erbauung sich auf wenige, des tiefsten Gehaltes volle Stunden im Amphitheater versammelte, schloß sich der Christ auf Lebenszeit in ein Kloster ein: dort richtete bie Bolksversammlung, hier die Inquisition; dort entwickelte sich ber Staat zu einer aufrichtigen Demokratie, hier zu einem heuchlerischen Absolutismus.

Die Beuchelei ift überhaupt ber hervorstechenbste Bug, bie eigentliche Physiognomie ber ganzen driftlichen Jahrhunderte bis auf unsere Tage, und zwar tritt bieses Lafter gang in bem Maaße immer greller und unverschämter hervor, als die Menschheit aus ihrem inneren unversiegbaren Quell, und trot bes Chriftenthums, fich neu erfrischte und ber Lösung ihrer wirklichen Aufgabe zureifte. Die Natur ift so ftark, so unvertilgbar immer neu gebährenb, bag keine erbenkliche Gewalt ihre Zeugungskraft ju schwächen vermöchte. In bie siechenden Abern der römischen Welt ergoß sich bas gesunde Blut ber frischen germanischen Nationen; trot ber Annahme bes Chriften= thums blieb ein ftarker Thatigkeitstrieb, Luft zu kuhnen Unter= nehmungen, ungebändigtes Selbstvertrauen bas Element ber neuen Herren ber Welt. Wie in ber gangen Geschichte bes Mittelalters wir aber immer nur auf ben Kampf ber weltlichen Gewalt gegen ben Despotismus ber römischen Rirche als ben hervorstechenbsten Bug treffen, fo konnte auch ba, wo er fich auszusprechen suchte, ber kunft= lerische Ausbrud bieser neuen Welt immer nur im Gegenfate, im Rampfe gegen ben Geift bes Chriftenthums fich geltenb machen: als der Ausdruck einer vollkommen harmonisch gestimmten Ginheit der Welt, wie es die Kunft ber griechischen Welt mar, konnte sich die Runft ber driftlich = europäischen Welt nicht kundgeben, eben weil fie in ihrem tiefften Innern, amischen Gemiffen und Lebenstrieb, amischen Einbildung und Wirklichkeit, unheilbar und unverföhnbar gespalten Die ritterliche Poefie bes Mittelalters, die, wie das Institut bes Ritterthums felbst, biesen Zwiespalt verföhnen sollte, konnte in ihren bezeichnenbsten Gebilben nur bie Luge biefer Berfohnung barthun : je höher und fühner fie fich erhob, befto empfindlicher klaffte der Abgrund zwischen dem wirklichen Leben und der eingebildeten Erifteng, zwischen bem roben, leibenschaftlichen Gebahren jener Ritter

im leiblichen Leben, und ihrer überzärtlichen, verhimmelnden Aufführung in der Vorstellung. Eben deßhalb ward das wirkliche Leben aus einer ursprünglich edlen, durchaus nicht anmuthlosen Volkssitte, zu einem unfläthigen und lasterhaften, weil es nicht aus sich heraus, aus der Freude an sich und seinem sinnlichen Gebahren den Kunsttrieb nähren durste, sondern für alle geistige Thätigkeit auf das Christenthum angewiesen war, welches von vorn herein alle Lebensfreude verwies und als verdammlich darstellte. — Die ritterliche Poesie war die ehrliche Heuchelei des Fanatismus, der Aberwitz des Geroisemus: sie gab die Konvention für die Natur.

Erft als das Glaubensfeuer ber Kirche ausgebrannt mar, als die Kirche offenkundig sich nur noch als sinnlich mahrnehmbarer weltlicher Despotismus, und in Verbindung mit dem durch fie geheiligten, nicht minber finnlich mahrnehmbaren, weltlichen Herrscherabsolutismus kundgab, sollte die sogenannte Wiedergeburt der Künste vor sich Womit man sich so lange ben Kopf zermartert hatte, bas wollte man leibhaftig, wie die weltlich prunkende Kirche selbst, endlich vor sich sehen; dies mar aber nicht anders möglich als badurch, daß man die Augen aufmachte, und so ben Sinnen wieder ihr Recht Dag man nun die Gegenstände bes Glaubens, wiberfahren ließ. bie verklärten Geschöpfe ber Phantafie, sich in sinnlicher Schönheit und mit kunftlerischer Freude an biefer Schönheit vor die Augen stellte, dieß war die vollkommene Berneinung des Christenthums selbst: und daß bie Unleitung ju biesen Runftschöpfungen aus ber heidnischen Kunft der Griechen selbst hergenommen werden mußte, bas war die schmachvollste Demuthigung bes Christenthums. bestoweniger aber eignete sich die Rirche diesen neu erwachten Runft= trieb zu, verschmähte es somit nicht, sich mit ben fremben gebern bes Heibenthums zu schmuden, und fich fo als offenkundige Lügnerin und Beuchlerin binguftellen.

Aber auch das weltliche Herrenthum hatte seinen Antheil an der Wiederbelebung der Künfte. Nach langen Kämpfen in besestigter

Gewalt nach unten, erweckte ben Fürsten ein sorgenloser Reichthum bie Lust zum seineren Genusse bieses Reichthums: sie nahmen bazu bie ben Griechen abgelernten Künste in ihren Solb: die "freie" Kunst diente den vornehmen Herren, und man weiß bei genauer Betrachtung nicht genau anzugeben, wer mehr Heuchler war, ob Ludwig XIV., als er sich an seiner Hosbühne in gewandten Versen griechischen Tyrannenhaß vorrezitiren ließ, oder Corneille und Racine, als sie gegen die Gunstbezeugungen ihres Herren die Freiheitsgluth und politische Tugend des alten Griechenlands und Roms ihren Theaterhelben in den Mund legten.

Konnte nun aber die Kunst da wirklich und wahrhaftig vorshanden sein, wo sie nicht als Ausdruck einer freien selbstbewußten Allgemeinheit aus dem Leben emporblühte, sondern von den Mächten, welche eben diese Allgemeinheit an ihrer freien Selbstentwickelung hinderten, in Dienst genommen und deßhalb auch nur willkürlich aus fremden Jonen verpflanzt werden konnte? Gewiß nicht. Und doch werden wir sehen, daß die Kunst, statt sich von immerhin respektablen Herren, wie die geistige Kirche und geistreiche Fürsten es waren, zu befreien, einer viel schlimmeren Herrin mit Haut und Haar sich verkauste: der Industrie.

Der griechische Zeus, ber Bater bes Lebens, sandte ben Göttern, wenn sie die Welt durchschweiften, vom Olympos einen Boten zu ben jugendlichen, schönen Gott Hermes; er war der geschäftige Gedanke bes Zeus: beslügelt schwang er sich von den Höhen in die Tiesen, die Allgegenwart bes höchsten Gottes zu künden; auch dem Tode des Menschen war er gegenwärtig, er geleitete die Schatten der Geschiedenen in das stille Reich der Nacht; denn überall, wo die

große Nothwendigkeit ber natürlichen Ordnung sich beutlich verkündete, war Hermes thätig und erkennbar, wie ber ausgeführte Gedanke bes Reus.

Die Römer hatten einen Gott Mercurius, ben sie bem griechischen Hermes verglichen. Seine gestügelte Geschäftigkeit gewann bei ihnen aber eine praktische Bebeutung: sie galt ihnen als die bewegliche Betriebsamkeit jener schachernden und wuchernden Kauf-leute, die von allen Enden in den Mittelpunkt der römischen Welt zusammenströmten, um den üppigen Herren dieser Welt gegen vortheilhaften Gewinn alle sinnlichen Genüsse zuzusühren, welche die nächst umgebende Natur ihnen nicht zu dieten vermochte. Dem Römer erschien der Handel beim Überblick seines Wesens und Gebahrens zugleich als Betrug, und wie ihn diese Krämerwelt bei seiner immer steigenden Genußsucht ein nothwendiges Übel dünkte, hegte er doch eine tiese Berachtung vor ihrem Treiben; und so ward ihm der Gott der Kausseute, Merkur, zugleich zum Gott der Betrüger und Spizduben.

Dieser verachtete Gott rächte sich aber an ben hochmüthigen Römern, und warf sich statt ihrer zum Herren ber Welt auf: benn krönet sein Haupt mit dem Heiligenscheine christlicher Heuchelei, schmückt seine Brust mit dem seelenlosen Abzeichen abgestorbener seudalistischer Ritterorden, so habt ihr ihn, den Gott der modernen Welt, den heilig = hochadeligen Gott der fünf Procent, den Gebieter und Fest= ordner unserer heutigen — Kunst. Leibhaftig seht ihr ihn in einem bigotten englischen Banquier, dessen Tochter einen ruinirten Ritter vom Hosenbandorden heirathete, vor euch, wenn er sich von den ersten Sängern der italienischen Oper, lieber noch in seinem Salon, als im Theater (jedoch auch hier um keinen Preis am heiligen Sonn=tage) vorsingen läßt, weil er den Ruhm hat, sie hier noch theurer bezahlen zu müssen, als dort. Das ist Merkur und seine gelehrige Dienerin, die moderne Kunst.

Das ift die Kunft, wie sie jetzt die ganze civilisirte Welt erfüllt! Ihr wirkliches Wesen ist die Industrie, ihr moralischer Zweck der Gelderwerb, ihr ästhetisches Borgeben die Unterhaltung der Gelang-weilten. Aus dem Herzen unserer modernen Gesellschaft, aus dem Mittelpunkte ihrer kreisförmigen Bewegung, der Geldspekulation im Großen, saugt unsere Kunst ihren Lebenssaft, erborgt sich eine herzelose Anmuth aus den leblosen Überresten mittelalterlich ritterlicher Konvention, und läßt sich von da — mit scheinbarer Christlichkeit auch das Schärslein des Armen nicht verschmähend — zu den Tiesen des Broletariats herab, entnervend, entsittlichend, entmenschlichend überall, wohin sich das Gift ihres Lebenssaftes ergießt.

Ihren Lieblingssit hat sie im Theater aufgeschlagen, gerabe wie die griechische Kunst zu ihrer Blüthezeit; und sie hat ein Recht auf das Theater, weil sie der Ausdruck des gültigen öffentlichen Lebens unserer Gegenwart ist. Unsere moderne theatralische Kunst versinnlicht den herrschenden Geist unseres öffentlichen Lebens, sie drückt ihn in einer alltäglichen Berbreitung aus wie nie eine andere Kunst, denn sie bereitet ihre Feste Abend für Abend fast in jeder Stadt Europas. Somit bezeichnet sie, als ungemein verbreitete dramatische Kunst, dem Anscheine nach die Blüthe unserer Kultur, wie die griechische Tragödie den Höhepunkt des griechischen Geistes bezeichnete: aber diese ist die Blüthe der Fäulniß einer hohlen, seelen-losen, naturwidrigen Ordnung der menschlichen Dinge und Verhältnisse.

Diese Ordnung der Dinge brauchen wir hier nicht selbst näher zu charakterisiren, wir brauchen nur ehrlich den Inhalt und das öffentliche Wirken unserer Kunst, und namentlich eben der theastralischen zu prüfen, um den herrschenden Geist der Öffentlichkeit in ihr wie in einem getreuen Spiegelbilde zu erkennen; denn solch' ein Spiegelbild war die öffentliche Kunst immer.

Und so erkennen wir benn in unserer öffentlichen theatralischen Kunft keinesweges bas wirkliche Drama, bieses eine, untheilbare, größte Kunstwerk bes menschlichen Geistes: unser Theater bietet bloß

ben bequemen Raum gur lodenben Schauftellung einzelner, faum oberflächlich verbundener, fünstlerischer, ober beffer: funftfertiger Leiftungen. Wie unfähig unser Theater ift, als wirkliches Drama die innige Bereinigung aller Runftzweige jum bochften, vollenbetften Ausbrucke zu bemirken, zeigt fich schon in seiner Theilung in die beiben Sonderarten bes Schauspiels und ber Oper, woburch bem Schauspiel ber idealisirende Ausbruck der Musik entzogen, der Oper aber von vornherein ber Kern und die höchste Absicht bes mirklichen Dramas abgefprochen ift. Während im Allgemeinen bas Schaufpiel somit nie ju ibealem, poetischem Schwunge sich erheben konnte, sondern — auch ohne bes hier zu übergehenden Ginflusses einer unsittlichen Offentlichkeit zu gebenken — fast icon wegen ber Armuth an Mitteln bes Ausbruckes aus ber Sohe in die Tiefe, aus bem ermarmenben Elemente ber Leibenschaft in bas erfaltenbe ber Intrique fallen mußte, marb vollends bie Oper ju einem Chaos burch einander flatternber finnlicher Elemente ohne Saft und Band, aus bem fich ein Jeber nach Belieben auflesen konnte, mas feiner Genuffähigkeit am besten behagte, bier ben gierlichen Sprung einer Tangerin, bort bie verwegene Baffage eines Sangers, hier ben glanzenben Effett eines Dekorationsmalerstuckes, bort ben verblüffenden Ausbruch eines Orchestervulfans. Ober lieft man nicht heut' zu Tage, biese ober jene neue Oper fei ein Meifterwert, benn fie enthalte viele ichone Arien und Duetten, auch fei bie Instrumentation bes Orchesters fehr brillant u. s. w.? Der Zwed, ber einzig ben Berbrauch so mannig= faltiger Mittel zu rechtfertigen hat, ber große bramatische Zwed fällt ben Leuten gar nicht mehr ein.

Solche Urtheile sind bornirt, aber ehrlich; sie zeigen ganz einfach, um was es bem Zuhörer zu thun ist. Es giebt auch eine große Anzahl beliebter Künstler, welche durchaus nicht in Abrede stellen, daß sie gerade nicht mehr Ehrgeiz hätten, als jenen bornirten Zuhörer zu befriedigen. Sehr richtig urtheilen sie: wenn ber Prinz von einer anstrengenden Mittagstafel, ber Banquier von einer ans greisenden Spekulation, der Arbeiter vom ermüdenden Tagewerke im Theater anlangt, so will er ausruhen, sich zerstreuen, untershalten, er will sich nicht anstrengen und von Neuem aufregen. Dieser Grund ist so schlagend wahr, daß wir ihm einzig nur zu entgegnen haben, wie es schicklicher sei, zu dem angegebenen Zwecke alles Mögsliche nur nicht das Material und das Vorgeben der Kunst verwenden zu wollen. Hierauf wird uns dann aber erwidert, daß, wolle man die Kunst nicht so verwenden, die Kunst ganz aushören und dem öffentlichen Leben gar nicht mehr beizubringen sein, d. h. der Künstler nichts mehr zu leben haben würde.

Nach dieser Seite hin ist Alles jämmerlich, aber treuherzig, wahr und ehrlich: civilisirte Versunkenheit, modern christlicher Stumpffinn!

Was fagen wir aber bei unläugbar fo bewandten Umftanden zu dem heuchlerischen Vorgeben manches unserer Kunstheroen, dessen Ruhm an ber Tagesordnung ift, wenn er sich ben melancholischen Anschein wirklich künstlerischer Begeisterung giebt, wenn er nach Ibeen greift, tiefe Beziehungen verwendet, auf Erschütterungen Bebacht nimmt, himmel und bolle in Bewegung fest, furg, wenn er fich so gebärdet, wie jene ehrlichen Tagesfünstler behaupteten, bag man nicht verfahren muffe, wolle man feine Waare los werben? Bas fagen wir bagu, wenn folche Beroen wirklich nicht nur unterhalten wollen, sondern sich felbst in die Gefahr stürzen, zu lang= weilen, um für tieffinnig ju gelten, wenn fie somit felbst auf großen Erwerb verzichten, ja - boch nur ein geborener Reicher vermag bas! — fogar um ihrer Schöpfungen willen felbft Gelb ausgeben, somit also bas höchste moberne Selbstopfer bringen? Zu mas bieser ungeheure Aufwand? Ach, es giebt ja noch Eines außer Gelb, nämlich Das, mas man unter anberen Genuffen auch burch Gelb heut' ju Tage fich verschaffen kann: Ruhm! — Welcher Ruhm ift aber in unferer öffentlichen Runft zu erringen? Der Ruhm berfelben Öffentlichkeit, für welche diese Kunft berechnet ist, und welcher der

ben bequemen Raum zur lodenben Schauftellung einzelner, faum oberflächlich verbundener, fünftlerischer, ober beffer : funftfertiger Leiftungen. Wie unfähig unser Theater ift, als wirkliches Drama bie innige Bereinigung aller Kunftzweige jum höchften, vollenbetften Ausbrucke ju bewirken, zeigt fich schon in seiner Theilung in die beiben Sonberarten bes Schauspiels und ber Oper, woburch bem Schauspiel ber ibealifirende Ausbruck ber Musik entzogen, ber Oper aber von vornherein ber Kern und bie höchfte Absicht bes wirklichen Dramas abgesprochen ift. Bahrend im Allgemeinen bas Schauspiel somit nie zu ibealem, poetischem Schwunge fich erheben konnte, sonbern - auch ohne bes hier zu übergebenden Ginflusses einer unsittlichen Offentlichkeit zu gebenken - fast ichon megen ber Armuth an Mitteln bes Ausbruckes aus ber Sohe in die Tiefe, aus bem erwärmenden Glemente ber Leibenschaft in bas erfältenbe ber Intrique fallen mußte, marb vollends bie Oper ju einem Chaos burch einander flatternber finnlicher Elemente ohne Saft und Band, aus bem fich ein Jeber nach Belieben auflesen konnte, mas feiner Genuffähigkeit am beften behagte, hier ben zierlichen Sprung einer Tangerin, bort bie verwegene Baffage eines Sangers, hier ben glanzenden Effekt eines Deforationsmalerstudes, bort ben verbluffenben Ausbruch eines Orchestervulkans. Der lieft man nicht heut' ju Tage, biefe ober jene neue Oper fei ein Meifterwert, benn fie enthalte viele ichone Arien und Duetten, auch fei die Instrumentation bes Orchesters fehr brillant u. f. w.? Der Zwed, ber einzig ben Berbrauch fo mannig= faltiger Mittel zu rechtfertigen hat, ber große bramatische Zweck fällt ben Leuten gar nicht mehr ein.

Solche Urtheile sind bornirt, aber ehrlich; sie zeigen ganz einfach, um was es dem Zuhörer zu thun ist. Es giebt auch eine große Anzahl beliebter Künstler, welche durchaus nicht in Abrede stellen, daß sie gerade nicht mehr Ehrgeiz hätten, als jenen bornirten Zuhörer zu befriedigen. Sehr richtig urtheilen sie: wenn der Prinz von einer anstrengenden Mittagstafel, der Banquier von einer anbie Antwort! Aber, braucht ihr erst zu fragen? Ach nein! Ihr wißt es recht gut; ihr wollt es ja eben nicht anders, ihr stellt euch nur, als wüßtet ihr es nicht!

Bas ift nun eure Kunft, mas euer Drama?

Die Februarrevolution entzog in Paris den Theatern die öffent= liche Theilnahme, viele von ihnen brohten einzugehen. Junitagen kam ihnen Cavaignac, mit ber Aufrechthaltung ber beftebenden gefellichaftlichen Ordnung beauftragt, ju Gulfe und forberte Unterstützung zu ihrem Weiterbestehen. Warum? Weil die Brob = losigkeit, das Proletariat durch das Eingehen der Theater ver= mehrt werden murbe. Alfo blog biefes Intereffe hat der Staat am Theater! Er fieht in ihm die industrielle Anstalt; nebenbei wohl aber auch ein geistschwächenbes, Bewegung absorbirenbes, erfolgreiches Ab= leitungsmittel für bie gefahrbrobenbe Regfamkeit bes erhitten Menschenverftandes, welcher im tiefsten Mismuth über bie Bege brutet, auf benen bie entwürdigte menfcliche Natur wieder ju fich felbst gelangen foll, sei es auch auf Rosten bes Bestehens unserer - fehr zwedmäßigen Theaterinstitute!

Run, dieß ist ehrlich ausgesprochen, und der Unverhohlenheit dieses Ausspruches ganz zur Seite steht die Klage unserer modernen Künstlerschaft und ihr Haß gegen die Revolution. Was hat aber mit diesen Sorgen, diesen Klagen die Kunst gemein?

Halten wir nun die öffentliche Kunst des modernen Europa in ihren Hauptzügen zu der öffentlichen Kunst der Griechen, um uns deutlich den charakteristischen Unterschied derselben vor die Augen zu stellen

Die öffentliche Runft ber Griechen, wie sie in ber Tragobie ihren Höhepunkt erreichte, war der Ausbruck des Tiefsten und Edelsten bes Bolfsbewußtseins: bas Tieffte und Goelfte unferes menschlichen Bewußtseins ift ber reine Gegensat, bie Berneinung unserer öffentlichen Dem Griechen war die Aufführung einer Tragodie eine religiöse Reier, auf ihrer Buhne bewegten fich Götter und spendeten ben Menschen ihre Beisbeit: unfer ichlechtes Gemiffen ftellt unfer Theater felbst so tief in der öffentlichen Achtung, daß es die Angelegen= heit ber Polizei sein barf, bem Theater alles Befaffen mit religiösen Gegenständen zu verbieten, mas gleich charakteristisch ift für unfere Religion wie für unsere Runft. In ben weiten Räumen bes griechischen Amphitheaters wohnte bas gange Bolf ben Borftellungen bei; in unseren vornehmen Theatern faulenzt nur der vermögende Theil beffelben. Seine Runftwertzeuge jog ber Grieche aus ben Ergebniffen höchster gemeinschaftlicher Bilbung; wir aus benen tieffter sozialer Die Erziehung bes Griechen machte ihm von frühester Jugend an fich felbst jum Gegenstande fünftlerischer Behandlung und fünftlerischen Genuffes, an Leib wie an Geist: unsere ftumpffinnige, meift nur auf zukunftigen induftriellen Erwerb zugeschnittene Erziehung bringt uns ein albernes und doch hochmüthiges Behagen an unserer fünftlerischen Ungeschicklichkeit bei, und läßt uns bie Gegenftanbe irgend welcher fünstlerischen Unterhaltung nur außer uns suchen, mit ungefähr bemfelben Berlangen, wie ber Buftling ben flüchtigen Liebesgenuß einer Proftituirten aufsucht. So war ber Grieche felbst Darfteller, Sanger und Tanger, seine Mitwirkung bei ber Aufführung einer Tragodie mar ihm höchster Genug an dem Kunstwerke selbst, und es galt ihm mit Recht als Auszeichnung, burch Schönheit und Bilbung zu biefem Benusse berechtigt zu fein: wir lassen einen gewissen Theil unseres gesellschaftlichen Proletariats, bas sich ja in jeber Rlaffe vorfindet, zu unserer Unterhaltung abrichten; unsaubere Gitel= feit, Gefallsucht, und, unter gewissen Bedingungen, Aussicht auf schnellen, reichlichen Gelbermerb füllen bie Reihen unserer Theater= personale. Wo der griechische Künstler, außer durch seinen eigenen Genuß am Kunstwerke durch den Erfolg und die öffentliche Zustimmung belohnt wurde, wird der moderne Künstler gehalten und — bezahlt. Und so gelangen wir denn dahin, den wesentlichen Unterschied sest und scharf zu bezeichnen, nämlich: die griechische öffentliche Kunst war eben Kunst, die unsrige — künstlerisches Hand werk.

Der Künftler hat, außer an bem Zwede feines Schaffens, ichon an biefem Schaffen, an ber Behandlung bes Stoffes und beffen Formung felbst Genuß; sein Produziren ift ihm an und für fich er= freuende und befriedigende Thatigfeit, nicht Arbeit. Dem Sandwerter gilt nur ber Zwed feiner Bemühung, ber Nuten, den ihm feine Arbeit bringt; die Thätigkeit, die er verwendet, erfreut ihn nicht, sie ist ihm nur Beschwerbe, unumgängliche Nothwendigkeit, Die er am liebsten einer Mafchine aufburben möchte: feine Arbeit vermag ihn nur aus Zwang zu feffeln; beghalb ift er auch nicht mit bem Geifte babei gegenwärtig, sondern beständig barüber hinaus bei dem Zwecke, ben er so gerabe wie möglich erreichen möchte. Ift nun aber ber unmittelbare Zweck bes handwerkers nur bie Befriedigung eines eigenen Bedürfnisses, 3. B. die Berftellung seiner eigenen Wohnung. seiner eigenen Geräthschaften, Rleidung u. f. w., so wird ihm mit bem Behagen an ben ihm verbleibenben nütlichen Gegenständen all= mählich auch Neigung ju einer folden Zubereitung bes Stoffes, wie sie seinem persönlichen Geschmacke zusagt, eintreten; nach ber Her= stellung bes Nothwendigsten wird baber sein auf weniger brangende Bedürfnisse gerichtetes Schaffen sich von selbst zu einem künstlerischen erheben: giebt er aber bas Produkt seiner Arbeit von sich, verbleibt ihm davon nur ber abstrafte Gelbeswerth, so kann sich unmöglich seine Thätigkeit je über ben Charakter ber Geschäftigkeit ber Maschine erheben; sie gilt ihm nur als Mühe, als traurige, saure Arbeit. Dief Lettere ist bas Loos bes Sklaven ber Industrie; unsere heutigen Fabriken geben uns das jammervolle Bild tiefster Entwürdigung des

Menfchen: ein beständiges, geist= und leibtöbtendes Mühen ohne Lust und Liebe, oft fast ohne Zwed.

Die beklagenswerthe Einwirkung bes Christenthums läßt fich auch hierin nicht verkennen. Sette biefes nämlich ben 3med bes Menschen ganglich außerhalb seines irbischen Daseins, und galt ihm nur biefer 3med, ber absolute, außermenschliche Gott, fo konnte bas Leben nur in Bezug auf feine unumgänglichst nothwendigen Beburf= niffe Gegenstand menschlicher Sorgfalt fein; benn, ba man bas Leben nun einmal empfangen hatte, mar man auch verpflichtet, es zu erhalten, bis es Gott allein gefallen möchte, uns von feiner Laft ju befreien : feinesweges aber burften feine Bedurfniffe uns Luft ju einer liebevollen Behandlung bes Stoffes erweden, ben wir zu ihrer Befriedigung ju vermenden hatten; nur ber abstrakte 3med ber nothbürftigen Erhaltung bes Lebens konnte unfere finnliche Thätigkeit rechtfertigen, und fo feben wir mit Entfeben in einer heutigen Baummollenfabrit ben Geift bes Chriftenthums gang aufrichtig verkörpert: ju Gunften der Reichen ift Gott Industrie geworben, die ben armen driftlichen Arbeiter gerade nur fo lange am Leben erhält, bis himmlische Sandelskonstellationen die anadenvolle Nothmenbiakeit herbeiführen, ihn in eine beffere Welt zu entlaffen.

Das eigentliche Handwerk kannte ber Grieche gar nicht. Die Beschaffung der sogenannten nothwendigen Lebensbedürfnisse, welche, genau genommen, die ganze Sorge unseres Brivat= wie öffentlichen Lebens ausmacht, dünkte den Griechen nie würdig, ihm der Gegenstand besonderer und anhaltender Ausmerksamkeit zu sein. Sein Geist lebte nur in der Öffentlichkeit, in der Bolksgenossenschaft: die Bebürfnisse dieser Öffentlichkeit machten seine Sorge aus; diese aber befriedigte der Patriot, der Staatsmann, der Künstler, nicht der Handwerker. Zu dem Genusse der Öffentlichkeit schritt der Grieche aus einer einsachen, prunklosen häuslichkeit; schändlich und niedrig hätte es ihm gegolten, hinter prachtvollen Wänden eines Privat= palastes der raffinirten Uppigkeit und Wollust zu fröhnen, wie sie

heut' zu Tage ben einzigen Gehalt bes Lebens eines Helben ber Börse ausmachen; benn hierin unterschied sich ber Grieche eben von bem egoistischen orientalisirten Barbaren. Die Pflege seines Leibes verschaffte er sich in den gemeinsamen öffentlichen Bädern und Gym=nasien; die einsach eble Rleidung war der Gegenstand künstlerischer Sorgfalt meistens der Frauen, und wo er irgend auf die Nothwendig=teit des Handwerkes stieß, lag es eben in seiner Natur, diesem als=bald die künstlerische Seite abzugewinnen und es zur Kunst zu erheben. Das gröbste der häuslichen Handthierung wies er aber von sich ab — dem Sklaven zu.

Dieser Stlave ist nun die verhängnisvolle Angel alles Weltzgeschickes geworden. Der Sklave hat, durch sein bloges, als nothzwendig erachtetes Dasein als Sklave, die Nichtigkeit und Flüchtigkeit aller Schönheit und Stärke bes griechischen Sondermenschenthumes aufgedeckt, und für alle Zeiten nachgewiesen, daß Schönheit und Stärke, als Grundzüge des öffentlichen Lebens, nur dann beglückende Dauer haben können, wenn sie allen Menschen zu eigen sind.

Leider aber ist es bis jest nur bei diesem Nachweise geblieben. In Wahrheit bewährt sich die Jahrtausende lange Revolution des Menschenthumes fast nur im Geiste der Reaktion: sie hat den schönen freien Menschen zu sich, zum Sklaventhum herabgezogen; der Sklave ist nicht frei, sondern der Freie ist Sklave geworden.

Dem Griechen galt nur ber schöne und starke Mensch frei, und dieser Mensch war eben nur er: was außerhalb dieses griechischen Menschen, bes Apollonpriesters lag, war ihm Barbar, und wenn er sich seiner bediente — Sklave. Sehr richtig war auch der Nichtschieche in Wirklichkeit Barbar und Sklave; aber er war Mensch, und sein Barbarenthum, sein Sklaventhum war nicht seine Natur, sondern sein Schicksal, die Sünde der Geschichte an seiner Natur, wie es heut' zu Tage die Sünde der Gesellschaft und Civilisation ist, daß aus den gesündesten Bölkern im gesündesten Klima Elende und Richard Wagner, Ges. Schriften III.

Krüppel geworden sind. Diese Sünde der Geschichte sollte sich aber an dem freien Griechen selbst gar bald ebenfalls ausüben: wo das Gewissen der absoluten Menschenliebe in den Nationen nicht lebte, brauchte der Barbar den Griechen nur zu untersochen, so war es mit seiner Freiheit auch um seine Stärke, seine Schönheit gethan; und in tieser Zerknirschung sollten zweihundert Millionen im römischen Reich wüst durch einander geworfener Menschen gar bald empfinden, daß — sobald alle Menschen nicht gleich frei und glücklich sein können — alle Menschen gleich Sklave und elend sein müßten.

Und fo find wir benn bis auf ben heutigen Tag Sklaven, nur mit bem Trofte bes Wiffens, bag wir eben alle Sklaven finb: Sklaven, benen einst christliche Apostel und Kaiser Konstantin riethen, ein elendes Diesfeits gebulbig um ein befferes Jenfeits bingugeben; Sklaven, benen heute von Banquiers und Fabrikbefigern gelehrt wird, ben 3med bes Dafeins in ber handwerksarbeit um bas tägliche Brob ju suchen. Frei von dieser Sklaverei fühlte fich ju seiner Beit nur Raiser Konstantin, ber über bas, ihnen als nuplos bargestellte irbische Leben seiner gläubigen Unterthanen als genufsüchtiger heibnischer Despot verfügte; frei fühlt sich heut' ju Tage, wenigstens im Sinne ber öffentlichen Sklaverei, nur Der, welcher Gelb hat, weil er fein Leben nach Belieben zu etwas Anderem, als eben nur bem Gewinne bes Lebens verwenden kann. Wie nun das Bestreben nach Befreiung aus ber allgemeinen Sklaverei in ber römischen und mittelalterlichen Welt sich als Verlangen nach absoluter Herrschaft kundgab, so tritt es heute als Gier nach Gelb auf; und mundern mir uns baber nicht, wenn auch die Runft nach Gelbe geht, benn nach seiner Freiheit, seinem Gotte strebt Alles: unser Gott aber ist das Geld, unsere Religion ber Gelbermerb.

Die Kunft bleibt an fich aber immer, was fie ift; wir muffen nur sagen, daß fie in ber modernen Öffentlichkeit nicht vorhanden ift: fie lebt aber, und hat im Bewußtsein des Individuums immer als eine, untheilbare schöne Kunft gelebt. Somit ift der Unterschied nur ber: bei ben Griechen war sie im öffentlichen Bewußtsein vorhanden, wogegen sie heute nur im Bewußtsein bes Einzelnen, im Gegensatz zu dem öffentlichen Unbewußtsein davon, da ist. Zur Zeit ihrer Blüthe war die Kunst bei den Griechen daher konfervativ, weil sie dem öffentlichen Bewußtsein als ein gültiger und entsprechender Aussbruck vorhanden war: bei uns ist die echte Kunst revolutionär, weil sie nur im Gegensatz zur gültigen Allgemeinheit eristirt.

Bei ben Griechen war bas vollenbete, bas bramatische Runft= werk, ber Inbegriff alles aus bem griechischen Wefen Darftellbaren; cs war, im innigen Zusammenhange mit ihrer Geschichte, die Nation selbst, die sich bei ber Aufführung bes Runftwerkes gegenüber stand, fich begriff, und im Berlaufe weniger Stunden zum eigenen, ebelften Genuffe fich gleichsam selbst verzehrte. Jebe Bertheilung biefes Ge= nuffes, jebe Bersplitterung ber in einen Bunkt vereinigten Rrafte, jedes Auseinandergeben ber Elemente nach verschiedenen besonderen Richtungen — mußte biesem herrlich einen Runstwerke, wie bem ähnlich beschaffenen Staate felbst, nur nachtheilig fein, und begwegen burfte es nur fortblühen, nicht aber fich verandern. Somit mar die Runft konservativ, wie bie ebelften Manner bes griechischen Staates ju bergleichen Zeit konfervativ maren, und Mischnlos ift ber be= zeichnenbste Ausbruck biefes Konfervativismus': fein herrlichstes konfervatives Kunstwerk ift ble Oresteia, mit ber er sich als Dichter bem jugenblichen Sophokles, wie als Staatsmann bem revolutionären Berikles zugleich entgegenstellte. Der Sieg bes Sophokles, wie ber bes Perikles, mar im Geifte ber fortschreitenben Entwickelung ber Menschheit; aber die Niederlage bes Aifchylos mar ber erfte Schritt abwärts von ber Sohe ber griechischen Tragobie, ber erfte Moment ber Auflösung bes athenischen Staates.

Mit dem späteren Verfall der Tragödie hörte die Kunst immer mehr auf, der Ausdruck des öffentlichen Bewußtseins zu sein: das Drama löste sich in seine Bestandtheile auf: Rhetorik, Bildhauerei, Malerei, Musik u. s. w. verließen den Reigen, in dem sie vereint sich

bewegt hatten, um nun jede ihren Weg für fich zu gehen, fich felbftändig, aber einfam, egoistisch fortzubilden. Und so war es bei ber Wiedergeburt ber Runfte, dag wir junachst auf biese vereinzelten griechischen Runfte trafen, wie sie aus ber Auflösung ber Tragodie sich entwickelt hatten: bas große griechische Gesammtkunstwerk burfte unserem verwilberten, an fich irren und zersplitterten Beifte nicht in feiner Fulle zuerst aufstoßen; benn wie hatten wir es verfteben sollen? Wohl aber mußten wir uns jene vereinzelten Kunfthandwerke zu eigen ju machen; benn als eble Sandwerke, ju benen fie ichon in ber römisch-griechischen Welt herabgefunken maren, lagen fie unferem Geifte und Wefen nicht fo ferne: ber Bunft= und Sandwerksgeist bes neuen Bürgerthums regte fich lebendig in ben Städten; Fürften und Bor= nehme gewannen es lieb, ihre Schlöffer anmuthiger bauen und verzieren, ihre Sale mit reizenberen Bemalben ausschmuden zu laffen, als es die rohe Runft des Mittelalters vermocht hatte. Die Pfaffen be= mächtigten fich ber Rhetorik für bie Kanzeln, ber Musik für ben Rirchenchor; und es arbeitete fich bie neue Sandwerkswelt tüchtig in die einzelnen Rünfte der Griechen hinein, so weit sie ihr verständlich und zwedmäßig erschienen.

Jebe dieser einzelnen Künste, zum Genuß und zur Unterhaltung der Reichen üppig genährt und gepflegt, hat nun die Welt mit ihren Produkten reichlich erfüllt; große Geister haben in ihnen Entzückens des geleistet: die eigentliche wirkliche Kunst ist aber durch und seit der Rennaissance noch nicht wiedergeboren worden; denn das vollens dete Kunstwerk, der große, einige Ausdruck einer freien, schönen Öffentlichkeit, das Drama, die Tragödie, ist — so große Tragiker auch hie und da gedichtet haben — noch nicht wiedergeboren, eben weil es nicht wieder geboren, sondern von Neuem geboren werden muß.

Nur die große Menschheitsrevolution, beren Beginn die griechische Tragödie einst zertrümmerte, kann auch dieses Kunstwerk uns gewinnen; denn nur die Revolution kann aus ihrem tiefsten Grunde Das von Neuem, und schöner, ebler, allgemeiner gebären, was fie bem konservativen Geiste einer früheren Beriode schöner, aber beschränkter Bilbung, entriß und verschlang.

Aber eben die Revolution, nicht etwa die Restauration, fann uns jenes höchste Runftwerk wiedergeben. Die Aufgabe, die mir por uns haben, ift unenblich viel größer als bie, welche bereits einmal gelöst worden ift. Umfaßte bas griechische Kunstwerk ben Beift einer schönen Nation, so foll bas Runftwerk ber Bukunft ben Geift ber freien Menschheit über alle Schranken ber Nationalitäten hinaus umfassen; das nationale Wesen in ihm darf nur ein Schmuck. ein Reiz individueller Mannigfaltigkeit, nicht eine hemmende Schranke fein. Etwas gang Anderes haben wir baber ju schaffen, als etwa eben nur das Griechenthum wieder herzustellen; gar mohl ift bie thörige Restauration eines Scheingriechenthums im Runftwerke verfucht worben, — mas ift von Künstlern bisher auf Bestellung nicht versucht worden? — Aber etwas Anderes als wesenloses Gaufelspiel hat nie baraus hervorgehen können: es waren dieß eben nur Kund= gebungen besselben heuchlerischen Strebens, welches wir in unserer ganzen offiziellen Civilisationsgeschichte immer im Ausweichen bes einzig richtigen Strebens begriffen sehen, des Strebens der Natur.

Nein, wir wollen nicht wieber Griechen werben; benn mas bie Griechen nicht wußten, und weßwegen sie eben zu Grunde gehen mußten, das wissen wir. Gerade ihr Fall, bessen Ursache wir nach langem Elend und aus tiefstem allgemeinen Leiden heraus erkennen, zeigt uns beutlich, was wir werben mussen: er zeigt uns, daß wir alle Menschen lieben mussen, um uns selbst wieder lieben, um Freude an uns selbst wieder gewinnen zu können. Aus dem entehrenden

Sklavenjoche bes allgemeinen Handwerkerthums mit seiner bleichen Gelbseele wollen wir uns zum freien künftlerischen Menschenthume mit seiner strahlenden Weltseele aufschwingen; aus mühselig beladenen Tagelöhnern der Industrie wollen wir Alle zu schönen, starken Menschen werden, benen die Welt gehört als ein ewig unversiegbarer Quell höchsten künftlerischen Genusses.

Zu diesem Ziele bedürfen wir der allgewaltigsten Kraft der Revolution; denn nur die Revolutionskraft ist die unsrige, die an das Ziel hindringt, an das Ziel, dessen Erreichung sie einzig dafür rechtfertigen kann, daß sie ihre erste Thätigkeit in der Zersplitterung der griechischen Tragödie, in der Auslösung des athenischen Staates ausübte.

Woher sollen wir nun aber diese Kraft schöpfen im Zustande tiefster Entkräftung? Woher die menschliche Stärke gegen den Alles lähmenden Druck einer Civilisation, welche den Menschen vollkommen verläugnet? Gegen den Übermuth einer Kultur, welche den mensch= lichen Geist nur als Dampskraft der Maschine verwendet? Woher das Licht zur Erleuchtung jenes herrschenden, grausamen Aberglaubens, daß jene Civilisation, jene Kultur an sich mehr werth seien, als der wirkliche lebendige Mensch? Daß der Mensch nur als Werkzeug jener gebietenden abstrakten Mächte Werth und Geltung habe, nicht an sich und als Mensch?

Wo ber gelehrte Arzt kein Mittel mehr weiß, da wenden wir uns endlich verzweifelnd wieder an — die Ratur. Die Natur, und nur die Natur, kann auch die Entwirrung des großen Welt= geschickes allein vollbringen. Hat die Kultur, von dem Glauben des Christenthums an die Verwerslichkeit der menschlichen Natur aus= gehend, den Menschen verläugnet, so hat sie sich eben einen Feind ersichten, der sie nothwendig einst so weit vernichten muß, als der Mensch nicht in ihr Raum hat: denn dieser Feind ist eben die ewig und einzig lebende Natur. Die Natur, die menschliche Natur wird den beiden Schwestern, Kultur und Civilisation, das Geset verkündigen:

"so weit ich in euch enthalten bin, sollt ihr leben und blühen; so weit ich nicht in euch bin, sollt ihr aber sterben und verborren!"

In bem menschenfeinblichen Fortschreiten ber Kultur sehen wir jedenfalls dem glücklichen Erfolge entgegen, daß ihre Last und Beschränkung der Natur so riesenhaft anwachse, daß sie der zusammengepreßten unsterblichen Natur endlich die nöthige Schnellkraft giebt, mit einem einzigen Rucke die ganze Last und Beengung weit von sich zu schleubern; und diese ganze Kulturanhäufung hätte somit die Natur nur ihre ungeheure Kraft erkennen gelehrt: die Bewegung dieser Kraft aber ist — die Revolution.

Wie äußert sich auf bem gegenwärtigen Standpunkte der sozialen Bewegung nun diese revolutionäre Kraft? Außert sie sich nicht zunächst als der Trot des Handwerkers auf das moralische Bewußtsein von seiner Arbeitsamkeit gegenüber der lasterhaften Trägheit oder unsittlichen Geschäftigkeit der Reichen? Will er nicht, wie aus Rache, das Prinzip der Arbeit zur einzig berechtigten Religion der Gesellschaft erheben? Den Reichen zwingen, gleich ihm zu arbeiten, um auch im Schweiße seines Angesichts sein tägliches Brot sich zu verdienen? Hätten wir nicht zu fürchten, daß die Ausübung dieses Zwanges, die Anerkennung jenes Prinzipes gerade das menschenentwürdigende Handwerkerthum endlich zur absoluten Weltmacht erheben, und, um bei unserem Hauptgegenstande zu bleiben, die Kunst geradezu für alle Zeit unmöglich machen müßte?

In Wahrheit ist dieß die Befürchtung manches redlichen Freundes der Kunft, sogar manches aufrichtigen Menschenfreundes, dem es um den Schutz des edleren Kernes unserer Civilisation wirklich allein zu thun ist. Diese verkennen aber das eigentliche Wesen der großen sozialen Bewegung; sie beirren die zur Schau getragenen Theorien unserer doktrinären Sozialisten, welche mit dem gegenwärtigen Bestande unserer Gesellschaft unmögliche Verträge schließen wollen; sie täuscht der unmittelbare Ausdruck der Entrüstung des leidendsten Theiles unserer Gesellschaft, welcher in Wahrheit aber ein tieferer,

eblerer Naturdrang zu Grunde liegt, der Drang nach würdigem Genusse des Lebens, bessen materiellen Unterhalt der Mensch sich nicht mit dem Auswande aller seiner Lebenskräfte mühselig mehr verbienen, sondern bessen er sich als Mensch erfreuen will: es ist somit, genau betrachtet, der Drang aus dem Handwerkerthume heraus zum künstlerischen Menschenthum, zur freien Menschenwürde.

Gerabe an ber Kunst ist es nun aber, diesem sozialen Drange seine edelste Bedeutung erkennen zu lassen, seine wahre Richtung ihm zu zeigen. Aus ihrem Zustande civilisirter Barbarei kann die wahre Kunst sich nur auf den Schultern unserer großen sozialen Bewegung zu ihrer Würde erheben: sie hat mit ihr ein gemeinschaftliches Ziel, und beide können es nur erreichen, wenn sie es gemeinschaftlich erkennen. Dieses Ziel ist der starke und schöne Mensch: die Revolution gebe ihm die Stärke, die Kunst die Schönheit!

Den Gang ber sozialen Entwickelung, wie er die Geschichte durchschreiten wird, hier näher zu bezeichnen, kann weber unsere Aussgabe sein, noch dürfte überhaupt in diesem Bezuge ein dektrinärer Kalkul dem von aller Boraussetzung unabhängigen geschichtlichen Gebahren der gesellschaftlichen Natur des Menschen etwas vorzeichnen können. Nichts wird gemacht in der Geschichte, sondern Alles macht sich selbst nach seiner inneren Nothwendigkeit. Unmöglich kann aber der Zustand, in welchem dereinst die Bewegung als bei ihrem Ziele angekommen sein wird, ein anderer als ein dem gegenwärtigen geradezu entgegengesetzer sein, sonst wäre die ganze Geschichte ein kreissörmiges, unruhiges Durcheinander, keinesweges aber die nothewendige Bewegung eines Stromes, welcher dei allen Biegungen, Abweichungen und Überschwemmungen, dennoch immer in der Hauptzrichtung sich ergießt.

In biesem fünftigen Zustande nun dürfen wir die Menschen erkennen, wie sie sich von einem letzten Aberglauben, d. i. Berkennen ber Natur, befreit haben, eben jenem Aberglauben, durch welchen ber Mensch sich bisher nur als das Werkzeug zu einem Zwecke erblickte,

ber außer ihm felbst lag. Weiß ber Mensch sich endlich selbst einzig und allein als Zweck seines Daseins, und begreift er, bag er biefen Selbstzwed am vollkommenften nur in ber Gemeinschaft mit allen Menschen erreicht, so wird sein gesellschaftliches Glaubensbekenntniß nur in einer positiven Bestätigung jener Lehre Jesus' bestehen konnen, in welcher er ermahnte: "Sorget nicht, mas werden wir effen, was werden wir trinken, noch auch, womit werden wir uns kleiden, benn biefes hat euch euer himmlischer Bater Alles von felbft gegeben!" Diefer himmlische Bater wird bann kein anderer sein, als die foziale Bernunft ber Menscheit, welche bie Natur und ihre Fulle fich jum Wohle Aller zu eigen macht. Sben daß die rein physische Erhaltung bes Lebens bisher ber Gegenstand ber Sorge, und gwar ber mirklichen, meift alle Beiftesthätigkeit lahmenben, Leib und Seele verzehrenden Sorge fein mußte, barin lag bas Lafter und ber Fluch unserer geselligen Ginrichtungen! Diese Sorge hat ben Menschen schwach, knechtisch, stumpf und elend gemacht, ju einem Geschöpfe, bas nicht lieben und nicht haffen fann, ju einem Burger, ber jeben Augenblid ben letten Rest seines freien Willens hingab, wenn nur biefe Sorge ihm erleichtert werben fonnte.

Hat die brüderliche Menschheit ein= für allemal diese Sorge von sich abgeworfen, und sie — wie der Grieche dem Sklaven — der Maschine zugewiesen, diesem künstlichen Sklaven des freien, schöpferischen Menschen, dem er die jest diente wie der Fetischanbeter dem von seinen eigenen Händen versertigten Gögen, so wird all' sein befreiter Thätigkeitstrieb sich nur noch als künstlerischer Tried kundgeben. In weit erhöhtem Maaße werden wir so das griechische Lebenselement wiedergewinnen: was dem Griechen der Erfolg natürlicher Entwickelung war, wird uns das Ergebniß geschichtlichen Ringens sein; was ihm ein halb undewußtes Geschenk war, wird uns als ein erkämpstes Wissen verbleiben, denn was die Menscheit in ihrer großen Gesammtheit wirklich weiß, das kann ihr nicht mehr entschwinden.

Nur starke Menschen kennen die Liebe, nur die Liebe erfaßt die Schönheit, nur die Schönheit bildet die Kunst. Die Liebe der Schwachen unter sich kann sich nur als Rigel der Bollust äußern; die Liebe des Schwachen zum Schwachen ist Demuth und Furcht; die Liebe des Starken zum Schwachen ist Mitleid und Nachsicht: nur die Liebe des Starken zum Schwachen ist Nitleid und Nachsicht: nur die Liebe des Starken zum Starken ist Liebe, denn sie ist freie Hingebung an Den, der uns nicht zu zwingen vermag. In jedem Himmelsestriche, bei jedem Stamme, werden die Menschen durch die wirkliche Freiheit zu gleicher Stärke, durch die Stärke zur wahren Liebe, durch die wahre Liebe zur Schönheit gelangen können: die Thätigkeit der Schönheit aber ist die Kunst.

Was und als ber Zwed bes Lebens erscheint, bafür erziehen wir und unfere Kinder. Bu Krieg und Jagd marb ber Germane, zu Enthaltsamkeit und Demuth ber aufrichtige Chrift, zu induftriellem Erwerb, felbst burch Runft und Wiffenschaft, wird ber moberne Staatsunterthan erzogen. Ift unferem gukunftigen freien Menfchen ber Gewinn bes Lebensunterhaltes nicht mehr ber 3med bes Lebens. sondern ift durch einen thätig gewordenen neuen Glauben, ober beffer: Wiffen, ber Bewinn bes Lebensunterhaltes gegen eine ihm entsprechende natürliche Thätigkeit und außer allem Zweifel gefett. fury - ift die Industrie nicht mehr unsere Berrin, sondern unsere Dienerin, so werben wir ben Zwed bes Lebens in bie Freude am Leben feten, und ju bem wirklichsten Genuffe biefer Freude unfere Rinder burch Erziehung fähig und tüchtig ju machen streben. Erziehung, von der Übung der Kraft, von der Pflege der körper= lichen Schönheit ausgehend, wird ichon aus ungeftorter Liebe ju bem Rinde, und aus Freude am Gebeihen feiner Schönheit, eine rein fünftlerische werben, und jeder Mensch wird in irgend einem Bezuge in Wahrheit Künftler sein. Die Berschiedenartigkeit der natürlichen Neigungen wird die mannigfachsten Runfte, und in ihnen die mannig= fachsten Richtungen, zu einem ungeahnten Reichthume ausbilben:

und wie das Bissen aller Menschen endlich in dem einen thätigen Bissen des freien, einigen Menschenthumes seinen religiösen Ausdruck sinden wird, so werden alle diese reich entwickelten Künste ihren verständnißreichsten Bereinigungspunkt im Drama, in der herrlichen Menschentragödie sinden. Die Tragödien werden die Feste der Menscheheit sein: in ihnen wird, losgelöst von jeder Konvention und Etiquette, der freie, starke und schöne Mensch die Wonnen und Schmerzen seiner Liebe seiern, würdig und erhaben das große Liebesopser seines Todes vollziehen.

Diese Kunft wird wieder konservativ sein; aber in Wahrheit und ihrer wirklichen Dauer= und Blüthekraft wegen wird sie sich von selbst erhalten, nicht eines außer ihr liegenden Zweckes wegen bloß nach Erhaltung schreien, denn sehet: diese Kunst geht nicht nach Gelbe!

"Utopien! Utopien!" höre ich sie rusen die großen Weisen und Überzuckerer unserer modernen Staats = und Kunstbarbarei, die sogenannten praktischen Menschen, die in der Handhabung ihrer Praktik sich täglich nur durch Lügen und Gewaltstreiche, oder — wenn sie nämlich ehrlich sind — höchstens durch Unwissenheit helsen können.

"Schönes Ibeal, bas, wie jedes Ibeal, uns nur vorschweben, von dem zur Unvollkommenheit verdammten Menschen leider aber nicht erreicht werden soll." So seufzt der gutmüthige Schwärmer für das himmelreich, in welchem, wenigstens für seine Person, Gott den unbegreislichen Fehler dieser Erd= und Menschenschöpfung wieder gut machen wird.

Sie leben, leiben, lügen und läftern thatfächlich in bem wider= lichsten Zustande, bem schmuzigen Bodensage eines in Wahrheit eingebilbeten und beshalb unverwirklichten Utopiens, mühen und überbieten sich in jeder Kunst der Heuchelei für die Aufrechthaltung der Lüge dieses Utopiens, aus welchem sie täglich als verstümmelte Krüppel gemeinster und frivolster Leidenschaft auf den platten, nackten Boden der nüchternsten Wahrheit jämmerlich herabsallen, und halten oder verschreien die einzig natürliche Erlösung aus ihrer Berzauberung für Chimäre, für ein Utopien, gerade wie die Leidenden im Narrenhause ihre verrückten Einbildungen für Wahrheit, die Wahrheit aber für Verrücktheit halten.

Rennt die Geschichte ein wirkliches Utopien, ein in Wahrheit unerreichbares Ibeal, so mar es das Christenthum; benn sie hat klar und beutlich gezeigt, und zeigt es noch jeden Tag, bag feine Pringipien fich nicht verwirklichen ließen. Wie konnten biese Pringipien auch wirklich lebendig werben, in das mahrhafte Leben übergeben, ba fie gegen bas Leben gerichtet waren, bas Lebendige verläugneten und verdammten? Das Chriftenthum ift rein geistigen, übergeiftigen Gehaltes; es predigt Demuth, Entsagung, Berachtung alles Irbischen, und in biefer Berachtung - Bruderliebe: wie stellt fich die Erfüllung heraus in der modernen Welt, die sich ja doch eine christliche nennt und die driftliche Religion als ihre unantastbare Bafis festhält? Hochmuth ber Heuchelei, Wucher, Raub an ben Gütern ber Natur und egoistische Berachtung ber leibenden Nebenmenschen. nun diefer kraffe Gegensat in der Ausführung gegen die Idee ? Eben weil die Ibee frank, ber momentanen Erschlaffung und Schwächung der menschlichen Natur entkeimt war, und gegen die mahre, gefunde Natur bes Menschen sich verfündigte. Wie ftark biefe Natur aber ist, wie unversiegbar ihre immer neu gebärende Fülle, bas hat fie gerade unter bem allgemeinen Drucke jener Ibee bewiesen. die, wenn ihre innerste Konsequenz sich erfüllt hatte, ben Menschen eigentlich ganglich von der Erbe vertilgt haben mußte, ba ja auch die Enthaltung von ber Geschlechtsliebe in ihr als höchste Tugend begriffen Ihr feht nun aber, daß trot jener allmächtigen Rirche ber mar.

Mensch in solcher Fülle vorhanden ist, daß eure christlich = ökonomische Staatsweisheit gar nicht einmal weiß, was sie mit dieser Fülle anfangen soll, daß ihr euch nach sozialen Mordmitteln umsehet zu ihrer Vertilgung, ja daß ihr wirklich froh wäret, wenn der Mensch vom Christenthume umgebracht worden wäre, damit der einzige abstrakte Gott eures lieben Ich's allein nur noch auf dieser Welt Raum gewinnen dürste!

Das find die Menschen, die über "Utopien" schreien, wenn der gesunde Menschenverstand ihren wahnsinnigen Experimenten gegenüber an die wirklich und einzig sichtbar und greislich vorhandene Natur appellirt, wenn er von der göttlichen Vernunft des Menschen nichts weiter verlangt, als daß sie uns den Instinkt des Thieres in der sorgenlosen, wenn auch nicht bemühungslosen, Auffindung der Mittel seines Lebensunterhaltes ersehen soll! Und wahrlich, kein höheres Resultat verlangen wir von ihr für die menschliche Gesellschaft, um auf dieser einen Grundlage das herrlichste, reichste Gebäude der wirkslichen schonen Kunst der Zukunft aufzubauen!

Der wirkliche Künftler, ber schon jest ben rechten Standpunkt erfaßt hat, vermag, da dieser Standpunkt doch ewig wirklich vorshanden ist, schon jest daher an dem Kunstwerke der Zukunft zu arbeiten. Jede der Schwesterkünste hat auch in Wahrheit von je her, und so auch jest, in zahlreichen Schöpfungen ihr hohes Bewußtsein von sich kundgegeben. Wodurch aber litten von je her, und vor Allem in unserem heutigen Zustande, die begeisterten Schöpfer jener edlen Werke? War es nicht durch ihre Berührung mit der Außenwelt, also mit der Welt, der ihre Werke angehören sollten? Was hat wohl den Architekten empört, wenn er seine Schöpferkraft auf Bestellung an Kasernen und Miethwohnhäusern zersplittern mußte? Was fränkte den Maler, wenn er die widerliche Fraze eines Millionärs porträtiren, was den Musiker, wenn er Teihbibliothekromane schöpfungskraft an den Erwerb verdann seiden Leiden? Daß er seine Schöpfungskraft an den Erwerb verdann seine Leiden? Daß er seine Schöpfungskraft an den Erwerb verdann seine Leiden? Daß er seine Schöpfungskraft an den Erwerb verdann seine Leiden?

geuben, seine Kunst zum Handwerk machen mußte! — Was aber hat endlich ber Oramatiker zu leiben, wenn er alle Künste zum höchsten Kunstwerk, zum Orama vereinigen will? Alle Leiben ber übrigen Künstler zusammen!

Was er schafft, wird zum Runstwerke wirklich erst dadurch, daß es por ber Öffentlichkeit in bas Leben tritt, und ein bramatisches Runstwerk tritt nur burch das Theater in das Leben. Was find aber heut' zu Tage biese, über bie Sulfe aller Kunfte verfügenden Theater= institute? Industrielle Unternehmungen, und zwar selbst ba, wo Staaten ober Fürsten sie besonders botiren: ihre Leitung wird meistens benfelben Männern übertragen, die geftern eine Spekulation in Betreibe birigirten, morgen einer Unternehmung in Buder ihre mohlerlernten Renntnisse widmen, falls fie nicht ihre Kenntnisse in ben Mysterien bes Rammerherrnbienstes ober ähnlichen Funktionen für bas Erfassen der theatralischen Würde ausgebildet haben. So lange man in einem Theaterinstitute, bem herrschenden Charafter ber Offentlichkeit nach. und bei ber bem Theaterdirektor auferlegten Nothwendigkeit, mit bem Bublikum eben nur als geschickter kaufmannischer Spekulant zu verkehren, nichts anderes als ein Mittel für den Geldumlauf zur Produktion von Zinsen für bas Rapital erblickt, ist es natürlich auch gang folgerichtig, daß man nur einem in foldem Bezug Geschäftskundigen seine Leitung, b. h. Ausbeutung, übergiebt; benn eine wirklich fünst= lerische Leitung, also eine folche, die bem ursprünglichen Zwede bes Theaters entspräche, würde allerdings sehr übel im Stande sein, ben modernen Zweck beffelben zu verfolgen. — Eben beghalb muß es aber jedem Einsichtsvollen beutlich merben, bak, foll das Theater irgendwie seiner natürlichen edlen Bestimmung zugewendet werden, es von ber Nothwendigkeit industrieller Spekulation burchaus zu befreien ist.

Wie ware dieß möglich? Dieses einzige Institut sollte einer Dienst= barkeit entzogen werben, welcher heut' zu Tage alle Menschen und jede gesellschaftliche Unternehmung der Menschen unterworfen sind? Ja,

gerabe bas Theater foll in bieser Befreiung allem übrigen voran= geben : benn bas Theater ift bie umfassenoste, bie einflugreichste Runft= anstalt; und ebe ber Mensch seine ebelfte Thatigkeit, die kunftlerische, nicht frei ausüben kann, wie follte er ba hoffen nach niebereren Rich= tungen bin frei und selbständig zu werden? Beginnen wir, nachbem schon ber Staatsbienst, ber Armeebienst, wenigstens kein industrielles Gewerbe mehr ift, mit ber Befreiung ber öffentlichen Kunft, weil, wie ich oben andeutete, gerade ihr eine unfäglich hohe Aufgabe, eine un= . gemein wichtige Thätigkeit bei unferer fozialen Bewegung zuzutheilen ift. Mehr und beffer als eine gealterte, burch ben Beift ber Offent= lichkeit verläugnete Religion, wirkungsvoller und ergreifender als eine unfähige, lange an sich irre geworbene Staatsweisheit, vermag bie ewig jugendliche Kunft, die sich immer aus sich und bem edelsten Geiste ber Reit zu erfrischen vermag, bem leicht an wilbe Klippen und in seichte Flächen abweichenben Strome leibenschaftlicher sozialer Bewegungen ein schönes und hohes Ziel juguweisen, das Ziel edler Menschlichkeit.

Liegt euch Freunden ber Kunst wirklich baran, die Kunst vor ben brobenden Stürmen erhalten zu wissen, so begreift, daß sie nicht nur erhalten, sondern wirklich erft zu ihrem eigenthümlichen wahren, vollen Leben gelangen soll!

Ist es euch reblichen Staatsmännern wahrhaft barum zu thun, bem von euch geahnten Umsturze ber Gesellschaft, bem ihr vielleicht beshalb nur widerstrebt, weil ihr bei erschüttertem Glauben an die Reinheit der menschlichen Natur nicht zu begreisen verwögt, wie dieser Umsturz einen sehlerhaften Zustand nicht in einen noch viel schlimmeren verwandeln sollte, — ist es euch, sage ich, barum zu thun, dieser Umwandlung ein lebenskräftiges Unterpfand künstiger schönster Gessittung einzuimpfen, so helft uns nach allen Kräften, die Kunst sich und ihrem eblen Berufe selbst wiederzugeben!

Ihr leibenden Mitbrüber jedes Theiles ber menschlichen Gefell= schaft, die ihr in heißem Grollen barüber brütet, wie ihr aus Sklaven bes Gelbes zu freien Menschen werben möchtet, begreift unsere Aufsgabe, und helft uns die Runft zu ihrer Bürde zu erheben, damit wir euch zeigen können, wie ihr das Handwerk zur Kunst, den Knecht der Industrie zum schönen selbstbewußten Menschen erhebet, der der Natur, der Sonne und den Sternen, dem Tode und der Ewigkeit mit verständnißvollem Lächeln zuruft: auch ihr seid mein, und ich bin euer Herr!

Die ich euch anrief, maret ihr einverstanden und einig mit uns, wie leicht mare es eurem Billen, die einfachen Magregeln in bas Werk zu seten, die das unausbleibliche Gebeihen jener wichtigften aller Runftanftalten, bes Theaters, jur Folge haben mußten. und an ber Gemeinde mare es, junächst ihre Mittel gegen ben Zweck abzumägen, um bas Theater in ben Stand ju feten, nur feiner höheren, mahrhaften Bestimmung nachgehen zu können. Dieser Zweck wird erreicht, wenn die Theater gerade fo weit unterftust werben, daß ihre Berwaltung nur noch eine rein künstlerische sein darf, und niemand beffer wird diese ju führen im Stande fein, als alle bie Rünftler felbst, welche fich jum Runftwerke vereinigen und burch eine zweckmäßige Verfassung ihre gegenseitige gebeihliche Wirksamkeit sich gemährleiften: bie vollständigste Freiheit kann fie einzig zu bem Streben verbinden, der Absicht zu entsprechen, um beren Willen sie von der Nothwendigkeit induftrieller Spekulation befreit find; und biefe Abficht ift die Kunft, die nur der Freie begreift, nicht der Sklave des Ermerbes.

Der Richter ihrer Leistungen wird die freie Öffentlichkeit sein. Um aber auch diese der Kunst gegenüber völlig frei und unabhängig zu machen, müßte in dem betretenen Wege noch ein Schritt weiter gegangen werden: das Publikum müßte unentgeltlichen Zutritt zu den Vorstellungen des Theaters haben. So lange das Geld zu allen Lebensbedürfnissen nöthig ist, so lange ohne Geld dem Menschen nur die Luft und kaum das Wasser verbleibt, könnte die zu treffende Maßregel nur bezwecken, die wirklichen Theateraufführungen, zu denen

sich das Publikum versammelt, nicht als Leistungen gegen Bezahlung erscheinen zu lassen, — eine Ansicht von ihnen, die bekanntlich zum allerschmachvollsten Berkennen des Charakters von Kunstvorstellungen führt: — die Sache des Staates, oder mehr noch der betreffenden Gemeinde, müßte es aber sein, aus gesammelten Kräften die Künstler für ihre Leistungen im Ganzen, nicht im Einzelnen zu entschädigen.

Wo die Kräfte hierzu nicht hinreichen, würde es für jest und für immer besser sein Theater, welches nur als industrielle Unter=nehmung seinen Fortbestand finden könnte, gänzlich eingehen zu lassen, mindestens auf ebenso lange, als das Bedürfniß in der Gemeinde sich nicht kräftig genug erweist, um seiner Befriedigung das nöthige gemeinsame Opfer zu bringen.

Ift bann bie menschliche Gesellschaft bereinst so menschlich schön und ebel entwicklt, wie wir es allerdings durch die Wirksamkeit unserer Kunst allein nicht erreichen werden, wie wir es aber im Berein mit den unausdleiblich bevorstehenden großen sozialen Revolutionen hoffen dürsen und erstreben müssen, so werden die theatralischen Borstellungen auch die ersten gemeinsamen Unternehmungen sein, bei denen der Begriff von Geld und Erwerb gänzlich schwindet; denn, gedeiht die Erziehung unter den obigen Voraussetzungen immer mehr zu einer künstlerischen, so werden wir einst so weit alle selbst Künstler sein, daß wir gerade als Künstler zuerst nur um der Sache, der Kunstlengelegenheit selbst, nicht um eines nebendei liegenden gewerblichen Zweckes willen, zu einer gemeinsamen freien Wirksamkeit uns verseinigen können.

Die Kunst und ihre Institute, beren zu wünschende Organisation hier eben nur sehr flüchtig angebeutet werden bürste, können somit die Borläuser und Muster aller künftigen Gemeindeinstitutionen werden: der Geist, der eine künstlerische Körperschaft zur Erreichung ihres wahren Zweckes verbindet, würde sich in jeder anderen gesellschaftlichen Bereinigung wiedergewinnen lassen, die sich einen be-

stimmten menschenwürdigen Zweck stellt; benn eben all' unser zukunf= tiges gesellschaftliches Gebahren soll und kann, wenn wir das Richtige erreichen, nur rein kunstlerischer Natur noch sein, wie es allein den eblen Fähigkeiten des Menschen angemessen ist.

So würde uns denn Jesus gezeigt haben, daß wir Menschen alle gleich und Brüder sind; Apollon aber würde diesem großen Bruderbunde das Siegel der Stärke und Schönheit aufgedrückt, er würde den Menschen vom Zweisel an seinem Werthe zum Bewußtsein seiner höchsten göttlichen Macht geführt haben. So laßt uns denn den Altar der Zukunst, im Leben wie in der lebendigen Kunst, den zwei erhabensten Lehrern der Menschheit errichten: — Jesus, der für die Menschheit litt, und Apollon, der sie zu ihrer freudenvollen Würde erhob!

### Das

# Runstwerk der Zukunft.

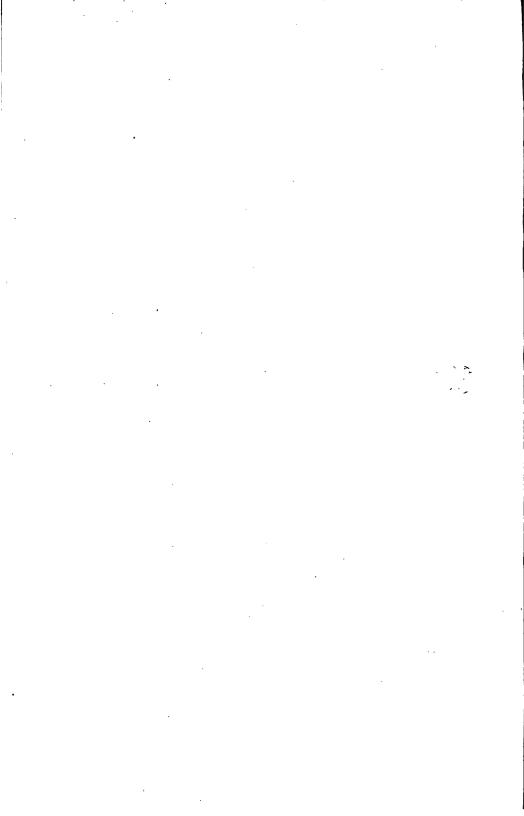

## Der Mensch und die Kunst im Allgemeinen.

1.

#### Ratur, Menich und Runft.

ie der Mensch sich zur Natur verhält, so verhält die Kunst sich zum Menschen.

Als die Natur sich zu der Fähigkeit entwidelt hatte, welche die Bebingungen für das Dasein des Menschen in sich schloß, entstand auch ganz von selbst der Mensch: sobalb das menschliche Leben aus sich die Bedingungen für das Erscheinen des Kunstwerkes erzeugt, tritt dieses auch von selbst in das Leben.

Die Natur erzeugt und gestaltet absichtslos und unwillkürlich nach Bebürfniß, daher aus Nothwendigkeit: bieselbe Nothwendigkeit ist die zeugende und gestaltende Kraft des menschlichen Lebens; nur was absichtslos und unwillkürlich, entspringt dem wirklichen Bedürf=nise, nur im Bedürfnisse liegt aber der Grund des Lebens.

Die Nothwendigkeit in der Natur erkennt der Mensch nur aus dem Zusammenhange ihrer Erscheinungen: so lange er diesen nicht erfaßt, dunkt sie ihn Billkur.

Bon bem Augenblide an, wo ber Mensch seinen Unterschied von ber Natur empfand, somit überhaupt erst seine Entwidelung als Mensch begann, indem er sich von dem Undewußtsein thierischen Naturlebens lostiß, um zu bewußtem Leben überzugehen, — als er sich demnach der Natur gegenüberstellte, und, aus dem hieraus zunächst entspringenden Gefühle seiner Abhängigkeit von ihr, sich das Denken in ihm entwickelte, — von diesem Augenblicke an beginnt der Irrthum als erste Außerung des Bewußtseins. Der Irrthum ist aber der Later der Erkenntniß, und die Geschichte der Erzeugung der Erkenntniß aus dem Irrthume ist die Geschichte des menschlichen Geschlechtes von dem Mythus der Urzeit dis auf dem heutigen Tag.

Der Mensch irrte von da an, wo er die Ursache der Wirstungen der Natur außerhalb des Wesens der Natur selbst setzte, der sinnlichen Erscheinung einen unsinnlichen, nämlich als menschlich willkürlich vorgestellten Grund unterschob, den unendlichen Zusammenshang ihrer undewußten, absichtislosen Thätigkeit für absichtliches Gebahren zusammenhangsloser, endlicher Willensäußerungen hielt-In der Lösung dieses Irrthumes besteht die Erkenntniß, und diese ist das Begreisen der Nothwendigkeit in den Erscheinungen, deren Grund uns Willkür däuchte.

Durch biese Erkenntnis wird die Natur sich ihrer selbst bewußt, und zwar im Menschen, ber nur durch seine Selbstunterscheidung von der Natur dazu gelangte, die Natur zu erkennen, indem sie ihm so Gegenstand wurde: dieser Unterschied hört aber da wieder auf, woder Mensch das Wesen der Natur ebenfalls als sein eigenes, für alles wirklich Vorhandene und Lebende, also für das menschliche Dasein nicht minder als für das Dasein der Natur, dieselbe Nothwendigkeit, daher nicht allein den Zusammenhang der natürlichen Erscheinungen unter sich, sondern auch seinen eigenen Zusammenhang mit der Natur erkennt.

Gelangt nun die Natur, durch ihren Zusammenhang mit dem Menschen, im Menschen zu ihrem Bewußtsein, und soll die Bethätigung dieses Bewußtseins das menschliche Leben selbst sein, — gleichssam als die Darstellung, das Bild der Natur, — so erreicht das menschliche Leben selbst sein Berständniß durch die Wissenschaft, welche sich dieses wiederum zum Gegenstande der Ersahrung macht; die Bethätigung des durch die Wissenschaft errungenen Bewußtseins, die Darstellung des durch sie erkannten Lebens, das Abbild seiner Nothewendigkeit und Wahrheit aber ist — die Kunst\*).

Der Mensch wird nicht eher Das sein, was er sein kann und sein soll, als bis sein Leben der treue Spiegel der Natur, die bewußte Befolgung der einzig wirklichen Nothwendigkeit, der inneren Naturnothwendigkeit ist, nicht die Unterordnung unter eine äußere, eingebildete und der Einbildung nur nachgebildete, daher nicht nothwendige, sondern willkürliche Macht. Dann wird aber der Mensch auch wirklich erst Mensch sein, während er dis jetzt immer nur noch einem der Religion, der Nationalität oder dem Staate entnommenen Prädikate nach existirt. — Ebenso wird nun auch die Kunst nicht eher Das sein, was sie sein kann und sein soll, als dis sie das treue, bewußtseinverkündende Abbild des wirklichen Menschen und des wahrhaften, naturnothwendigen Lebens der Menschen ist oder sein kann, dis sie also nicht mehr von den Irrthümern, Berschrtheiten und unnatürlichen Entstellungen unseres modernen Lebens die Bedingungen ihres Daseins erborgen muß.

Der wirkliche Mensch wird baher nicht eher vorhanden sein, als bis die mahre menschliche Natur, nicht willkürliche Staatsgesetze sein Leben gestalten und ordnen; die wirkliche Kunst aber wird nicht eher leben, als bis ihre Gestaltungen nur den Gesetzen der Natur, nicht der bespotischen Laune der Mode unterworfen zu sein brauchen.

<sup>\*)</sup> b. h. die Kunft im Allgemeinen, ober die Kunft ber Zukunft in's Besondere.

Denn wie ber Mensch nur frei wird, wenn er sich seines Zusammenshanges mit ber Natur freudig bewußt wird, so wird die Kunst nur frei, wenn sie sich ihres Zusammenhanges mit dem Leben nicht mehr zu schämen hat. Nur im freudigen Bewußtsein seines Zusammenshanges mit der Natur überwindet der Mensch aber seine Abhängigkeit von ihr; ihre Abhängigkeit vom Leben überwindet die Kunst aber nur im Zusammenhange mit dem Leben wahrhafter, freier Menschen.

2.

#### Leben, Wiffenicaft und Runft.

Gestaltet ber Mensch das Leben unwillfürlich nach den Begriffen, welche sich aus seinen willfürlichen Anschauungen der Natur ergeben, und hält er den unwillfürlichen Ausdruck dieser Begriffe in der Religion sest, so werden sie ihm in der Wissenschaft Gegenstand willfürlicher, bewußter Anschauung und Untersuchung.

Der Weg der Wissenschaft ist der vom Jrrthum zur Erkenntniß, von der Borstellung zur Wirklichkeit, von der Religion zur Natur. Der Mensch steht daher im Beginne der Wissenschaft dem Leben so gegenüber, wie beim Ansange des, von der Natur sich unterscheidenden, menschlichen Lebens, er den Erscheinungen der Natur gegenüber stand. Die Wilkürlichkeit der menschlichen Anschauungen in ihrer Totalität nimmt die Wissenschaft auf, während neben ihr das Leben selbst in seiner Totalität einer unwillkürlichen, nothwendigen Entwickelung solgt. Die Wissenschaft trägt somit die Sünde des Lebens, und büßt sie an sich durch ihre Selbstvernichtung: sie endet in ihrem reinen Gegenssape, in der Erkenntniß der Natur, in der Anerkennung des Underwüten, Unwillkürlichen, baher Nothwendigen, Wirklichen, Sinnlichen. Das Wesen der Wissenschaft ist sonach endlich, das des Lebens unendlich, wie der Irrthum endlich, die Wahrheit aber unendlich ist. Wahr und lebendig ist aber nur, was sinnlich ist und den Bebin=

gungen der Sinnlickfeit gehorcht. Die höchste Steigerung des Irrethumes ist der Hochmuth der Wissenschaft in der Berläugnung und Berachtung der Sinnlickseit; ihr höchster Sieg dagegen der, von ihr selbst herbeigeführte, Untergang dieses Hochmuthes in der Anerkennung der Sinnlichkeit.

Das Ende der Bissenschaft ist das gerechtsertigte Unbewußte, das sich bewußte Leben, die als sinnig erkannte Sinnlichkeit, der Untergang der Willfür in dem Wollen des Nothwendigen. Die Wissenschaft ist daher das Mittel der Erkenntniß, ihr Berfahren ein nuttelbares, ihr Zweck ein vermittelnder; wogegen das Leben das Unmittelbare, sich selbst Bestimmende ist. Ist nun die Auflösung der Wissenschaft die Anerkennung des unmittelbaren, sich selbst bedingenden, also des wirklichen Lebens schlechtweg, so gewinnt diese Anerkenntniß ihren aufrichtigsten unmittelbaren Ausdruck in der Kunst, oder vielemehr im Kunstwerk.

Wohl verfährt der Künstler zunächst nicht unmittelbar; sein Schaffen ist allerdings ein vermittelndes, auswählendes, willkürliches: aber gerade da, wo er vermittelt und auswählt, ist das Werk seiner Thätigkeit noch nicht das Kunstwerk; sein Versahren ist vielmehr das der Wissenschaft, der suchenden, forschenden, daher willkürlichen und irrenden. Erst da, wo die Wahl getroffen ist, wo diese Wahl eine nothwendige war und das Nothwendige erwählte, — da also, wo der Künstler sich im Gegenstande selbst wiedergesunden hat, wie der vollkommene Mensch sich in der Natur wiedersindet, — erst da tritt das Kunstwerk in das Leben, erst da ist es etwas Wirkliches, sich selbst Bestimmendes, Unmittelbares.

Das mirkliche Kunftwerk, b. h. bas unm ittelbar finnlich bargestellte, in bem Momente feiner leiblichsten Erschei= nung, ift baher auch erst bie Erlösung bes Künftlers, bie Bertilgung ber letten Spuren ber schaffenben Willkur, bie unzweiselhafte Bestimmt= heit bes bis bahin nur Borgestellten, die Befreiung bes Gebankens in ber Sinnlichkeit, die Befriedigung bes Lebensbeburfnisses im Leben.

Das Kunstwerk in biesem Sinne, als unmittelbarer Lebensakt, ist somit die vollständige Bersöhnung der Bissenschaft mit dem Leben, der Siegeskranz, den die besiegte, durch ihre Besiegung erlöste, dem freudig von ihr erkannten Sieger huldigend darreicht.

3.

#### Das Bolf und bie Runft.

Die Erlösung bes Denkens, ber Wissenschaft, in das Kunstwerk würde unmöglich sein, wenn das Leben selbst von der wissenschaft-lichen Spekulation abhängig gemacht werden könnte. Würde das bewußte, willkürliche Denken das Leben in Wahrheit vollkommen beherrschen, könnte es sich des Lebenstriedes bemächtigen und ihn nach einer andern Absicht, als der Nothwendigkeit des absoluten Bedürfinisses verwenden, so wäre das Leben selbst verneint, um in die Wissenschaft auszugehen; und in der That hat die Wissenschaft in ihrem überspanntesten Hochmuthe von solchem Triumphe geträumt, und unser regierter Staat, unsere moderne Kunst sind die geschlechtslosen, unfruchtbaren Kinder dieser Träume.

Die großen unwillkürlichen Irrthümer bes Bolkes, wie sie in ihren religiösen Anschauungen von Ansang herein sich kundgaben und zu den Ausgangspunkten willkürlichen, spekulativen Denkens und Systematisirens in der Theologie und Philosophie wurden, haben sich in diesen Wissenschaften, namentlich vermittelst ihrer Adoptivschwester, der Staatsweisheit, zu Mächten erhoben, welche nicht geringere Ansprüche machen, als, kraft innewohnender göttlicher Unsehlbarkeit, die Welt und das Leben zu ordnen und zu beherrschen. Unlösdar würde demnach der Irrthum in alle Ewigkeit in siegreicher Zerstörung fortwähren, wenn dieselbe Lebensmacht, die ihn unwillkürlich hervordrachte, nicht, kraft innewohnender natürlicher Nothwendigkeit, ihn praktisch wiederum vernichtete, und zwar mit solcher Be-

stimmtheit und Augenscheinlichkeit, baß die, übermüthig vom Leben sich aussondernde, Intelligenz endlich keine andere Rettung vor wirklichem Wahnsinne zu ersehen hat, als in der unbedingten Ancrekennung dieses einzig Bestimmten und Augenscheinlichen. Diese Lebensmacht aber ist — bas Bolk. —

Ber ift bas Bolk? — Nothwendig muffen wir zunächst in ber Beantwortung dieser überaus wichtigen Frage uns einigen.

Das Bolf mar von jeher ber Inbegriff aller ber Gingelnen, welche ein Gemein fames ausmachten. Es mar vom Anfange bie Familie und bie Geschlechter; bann bie burch Sprachgleichheit vereinigten Geschlechter als Nation. Praktisch burch bie romische Weltherrschaft, welche die Nationen verschlang, und theoretisch burch bas Chriftenthum, welches nur noch ben Menschen, b. h. ben driftlichen, nicht nationalen Menschen, juließ, hat fich ber Begriff bes Bolkes bermaßen erweitert ober auch verflüchtigt, bag wir in ihm entweber ben Menichen überhaupt, ober nach willfürlicher politischer Annahme, einen gemiffen, gewöhnlich ben nichtbesitzenben. Theil ber Staatsburgerschaft begreifen konnen. Außer einer frivolen, hat biefer Name aber auch eine unverwischbare moralifche Bebeutung erhalten, und um biefer letteren Willen geschieht es namentlich, baf in bewegungsvollen, beängstigenben Zeiten, fich gern Alles jum Bolfe gablt, Jeber vorgiebt, für bas Wohl bes Bolfes beforgt ju fein, Reiner fich von ihm getrennt wissen will. Auch in unserer neuesten Reit ift baber im verschiebenartigften Sinne oft bie Frage aufgeworfen worden: wer ift benn bas Bolf? Rann in ber Gesammtheit aller Staatsangehörigen ein besonderer Theil, eine gewisse Bartei berfelben. biesen Namen für sich allein ansprechen? Sind wir nicht vielmehr Alle "bas Bolf", vom Bettler bis jum Fürften?

Diefe Frage muß nach bem entscheibenben, weltgeschichtlichen Sinne, ber ihr jest zu Grunde liegt, also beantwortet werben:

Das Bolk ist ber Inbegriff aller Derjenigen, welche eine gemeinschaftliche Noth empfinden. Bu ihm gehören baber alle Diejenigen, welche ihre eigene Noth als eine gemeinschaftliche erkennen, oder sie in einer gemeinschaftlichen begründet finden; somit alle Diejenigen, welche die Stillung ihrer Noth nur in der Stillung einer gemeinsamen Noth verhoffen durfen, und demnach ihre gesammte Lebenskraft auf die Stillung ihrer, als gemeinsam erkannten, Noth verwenden; — denn nur die Noth, welche zum Außersten treibt, ist die wahre Noth; nur diese Noth ist aber die Kraft des wahren Bedürfiniss; nur ein gemeinsames Bedürfniß ist aber das wahre Bedürfniß; nur wer ein wahres Bedürfniß empsindet, hat aber ein Recht auf Befriedigung desselben; nur die Befriedigung eines wahren Bedürfinisses ist Nothwendigkeit, und nur das Bolk handelt nach Rothwendigkeit, daher unwiderstehlich, siegreich und einzig wahr.

Wer gehört nun nicht zum Bolke, und wer find seine Feinde?

Alle Diejenigen, die keine Noth empfinden, beren Lebenstrieb also in einem Bedürfnisse besteht, das sich nicht bis zur Kraft der Noth steigert, somit eingebildet, unwahr, egoistisch, und in einem gemeinsamen Bedürfnisse daher nicht nur nicht enthalten ist, sondern als bloßes Bedürfnis der Erhaltung des überslusses — als welches ein Bedürfnis ohne Kraft der Noth einzig gedacht werden kann — dem gemeinsamen Bedürfnisse geradezu entgegensteht.

Wo keine Noth ift, ift kein wahres Bedürfniß; wo kein mahres Bedürfniß, keine nothwendige Thätigkeit; wo keine nothwendige Thätigkeit ift, da ift aber Willkur; wo Willkur herrscht, da blüht aber jedes Lafter, jedes Berbrechen gegen die Natur. Denn nur durch Zurückbrängung, durch Bersagung und Berwehrung der Befriedigung des wahren Bedürfnisses, kann das eingebildete, unwahre Bedürfniß sich zu befriedigen suchen.

Die Befriedigung bes eingebildeten Bedürfnisses ist aber ber Luxus, welcher nur im Gegensate und auf Kosten ber Entbehrung bes Nothwendigen von ber anderen Seite erzeugt und unterhalten werben kann.

Der Lurus ift ebenfo herglos, unmenschlich, unerfättlich und caoistifc, als das Bedürfniß, welches ihn hervorruft, das er aber, bei aller Steigerung und Überbietung feines Wefens nie ju ftillen vermag, weil das Bedürfnig eben felbst fein natürliches, beghalb zu be= friedigendes ift, und zwar aus bem Grunde, weil es als ein unmahres, auch keinen mahren, wesenhaften Gegenfat hat, in bem es aufgeben, fich also vernichten, befriedigen konnte. Der mirkliche finnliche Bunger hat seinen naturlichen Gegensat, bie Sättigung, in welchem er - burch bie Speifung - aufgeht: bas unnöthige Beburfniß, bas Bedurfniß nach Lugus, ift aber icon bereits Lugus, Überfluß felbst; ber Frrthum in ihm kann baber nie in die Wahrheit aufgehen: es martert, verzehrt, brennt und peinigt stets ungestillt. läßt Beift, Berg und Sinne vergebens schmachten, verschlingt alle Luft, heiterkeit und Freude bes Lebens; verpraft um eines einzigen. und bennoch unerreichbaren Augenblickes ber Erlabung willen, bie Thätigkeit und Lebenskraft Taufenber von Nothleidenben; lebt vom ungeftillten Sunger abermals Taufenber von Armen, ohne feinen eigenen hunger nur einen Augenblid fättigen ju fonnen; er halt eine gange Welt in eisernen Retten bes Despotismus, ohne nur einen Augenblick die goldenen Ketten jenes Tyrannen brechen zu fonnen, ber es fich eben felbft ift.

Und dieser Teusel, dieß wahnsinnige Bedürsniß ohne Bebürsniß, dieß Bedürsniß des Bedürsnisses, — dieß Bedürsniß
des Luxus, welches der Luxus selbst ist, — regiert die Welt;
er ist die Seele dieser Industrie, die den Menschen tödtet, um ihn als
Maschine zu verwenden; die Seele unseres Staates, der den Menschen
ehrlos erklärt, um ihn als Unterthan wieder zu Gnaden anzunehmen;
die Seele unserer deistischen Wissenschaft, welche einem unfinnlichen
Gotte, als dem Ausslusse alles geistigen Luxus, den Menschen zur
Verzehrung vorwirst; er ist — ach! — die Seele, die Bedingung
unserer — Kunst! —

Wer wird nun die Erlösung aus diesem unseligsten Zustande vollbringen? —

Die Noth, — welche ber Welt bas mahre Bedürfniß empfinden lassen wird, bas Bedürfniß, welches seiner Natur nach mirklich aber auch zu befriedigen ist.

Die Noth wird die Hölle des Luxus endigen; sie wird die germarterten, bedürfniflofen Beifter, Die Diefe Bolle in fich ichlieft, bas einfache, folichte Bedurfnig bes rein menfchlich finnlichen Sungers und Durftes lehren; gemeinschaftlich aber wird fie uns auch hinmeifen au bem nährenden Brote, ju bem flaren füßen Baffer ber Natur; gemeinsam werben wir wirklich genießen, gemeinsam mahre Menschen fein. Gemeinsam werben wir aber auch ben Bund ber beiligen Nothwendigfeit ichließen, und ber Bruderfuß, ber biefen Bund besiegelt, wird das gemeinsame Kunstwerk ber Zukunft sein. In ihm wird auch unfer großer Wohlthater und Erlöser, ber Bertreter ber Nothwendigkeit in Fleisch und Blut, - bas Bolk, fein Unterschiedenes, Besonderes mehr fein; benn im Runftwerk merben wir Gins fein, - Trager und Beifer ber Nothwendiakeit. Biffenbe bes Unbewußten, Wollende des Unwillfürlichen, Zeugen der Natur, - gludliche Menschen.

4.

Das Volk als die bedingende Kraft für das Kunstwerk.

Alles Bestehenbe hängt von den Bedingungen ab, durch die es besteht: nichts, weder in der Natur noch im Leben, steht vereinzelt da; Alles hat seine Begründung in einem unendlichen Zusammen= hange mit Allem, somit auch das Willkürliche, Unnöthige, Schädliche. Das Schädliche übt seine Kraft in der Verhinderung des Noth=

wendigen, ja es verdankt seine Kraft, sein Dasein, einzig dieser Berbinderung, und ist somit in Wahrheit nichts Anderes, als die Ohnmacht bes Nothwendigen. Wäre diese Ohnmacht eine fortwährende, so müßte die natürliche Ordnung der Welt aber eine andere sein, als sie ist; das Willkürliche wäre das Nothwendige, das Nothwendige aber das Unnöthige. Jene Schwäche ist aber eine vorübergehende, daher nur anscheinende; denn die Krast des Nothwendigen lebt und waltet namentlich auch als, im Grunde einzige Bedingung des Bestehens des Willsürlichen. So besteht der Luzus der Reichen einzig durch die Nothdurft der Armen; und gerade die Noth der Armen ist es, welche unaushörlich dem Luzus der Reichen neuen Verzehrungsstoff vorwirft, indem der Arme, aus Bedürsniß der Nahrung sür seine Lebenskraft, diese eigene Lebenskraft dem Reichen opfert.

So hat auch einft die Lebensfraft, bas Lebensbeburfnig ber tellurischen Natur, diejenigen schäblichen Rräfte, ober vielmehr die Macht bes Borhandenseins berjenigen Elementarverbindungen und Erzeugungen genährt, welche fie baran verhinderten, die ihrer Lebens= fraft und Fähigkeit mahrhaft entsprechende Außerung von sich zu geben. Der Grund hiervon ift ber in Birklichkeit vorhandene Uberfluk, die stropende Überfülle vorhandener Zeugungskraft und Lebens= ftoffes, die unerschöpfliche Ergiebigkeit der Materie: bas Bedurfnig ber Natur ist baber bochste Mannigfaltigkeit und Bielheit, und bie Befriedigung biefes Bedürfniffes erreichte fie endlich baburch ober vielmehr bamit, bag fie - um fo ju fagen - ber Ausschlieglichkeit, ber maffenhaften, burch fie felbst zuvor aber üppig genährten, Gingel= heit ihre Kraft versaate, b. h. fie in die Bielheit auflöste. — Das Ausschliefliche, Einzelne, Egoistische, vermag nur zu nehmen, nicht aber ju geben: es fann fich nur zeugen laffen, ift felbft aber zeugungeunfähig; zur Zeugung gehört bas Ich und bas Du, bas Aufgehen bes Egoismus in den Kommunismus. Die reichste Reugungskraft ist baber in ber größten Bielheit, und als bie Erd= natur in ihrer Entäußerung zur mannigfaltigsten Bielheit fich be=

friedigt hatte, gelangte sie somit in den Zustand von Sättigung, Selbstzufriedenheit, Selbstgenuß, der sich in ihrer gegenwärtigen Harmonie kundgiebt; sie wirkt jest nicht mehr in massenhafter, totaler Umgestaltung, ihre Periode der Revolution ist abgeschlossen, sie ist jest das, was sie sein kann, somit von jeher sein konnte und werden mußte; sie hat ihre Lebenskraft nicht mehr an die Zeugungsunsähigsteit zu vergeuden, sie hat durch ihr ganzes, unendlich weites Gebiet die Bielheit, das Männliche und das Weibliche, das ewig sich selbst Erneuende und Erzeugende, das ewig sich selbst Ergänzende, sich selbst Befriedigende, in das Leben gerusen, — und in diesem unsendlichen Zusammenhange ist sie nun beständig, unbedingt sie selbst geworden.

In der Darstellung bieses großen Entwickelungsprozesses der Natur am Menschen selbst ist nun das menschliche Geschlecht, seit seiner Selbstunterscheidung von der Natur, begriffen. Dieselbe Noth= wendigkeit ist die treibende Kraft in der großen Menschheitsrevolution, dieselbe Befriedigung wird diese Revolution abschließen.

Jene treibende Kraft, die eigentliche Lebenskraft schlechtweg, wie sie sich im Lebensbedürfnisse geltend macht, ist aber ihrer Natur nach eine unbewußte, unwillkürliche, und eben wo sie dieß ist — im Bolke —, ist sie auch einzig die wahre, entscheidende. In großem Irrthume sind baher unsere Bolksbelehrer, wenn sie wähnen, das Bolk müsse erst wissen was es wolle, b. h. in ihrem Sinne wollen solle, ehe es auch fähig und berechtigt wäre, überhaupt zu wollen. Aus diesem Irrthume rühren alle unseligen Halbheiten, alles Unverswögen, alle schmachvolle Schwäche der letzten Weltbewegungen her.

Das wirklich Gewußte ift nichts anberes als bas, burch bas Denken zum erfaßten, bargestellten Gegenstande gewordene, wirklich und finnlich Borhandene; bas Denken ist so lange willkürlich, als es bas sinnlich Gegenwärtige und bas ben Sinnen entrückte Ab-wesende ober Bergangene nicht mit der unbedingtesten Anerkennung

feines nothwendigen Busammenhanges sich vorzustellen vermag; benn das Bewußtsein dieser Vorstellung ist eben das vernünftige Wiffen. Je wahrhafter aber bas Wiffen ist, besto aufrichtiger muß es sich wiederum als einzig durch seinen Zusammenhang mit dem . zur sinnlichen Erscheinung gelangten, wirklich Fertigen und Vollenbeten bedingt erkennen, die Bedingung der Möglichkeit des Wissens somit als in der Wirklichkeit begründet fich eingestehen. Sobald bas Denken aber, von ber Wirklichkeit abstrahirend, bas gukunftige Wirkliche konstruiren will, vermag es nicht das Wissen zu produziren, sonbern es äußert sich als Wähnen, das sich gewaltig unterscheibet vom Unbewuftsein: erft wenn es fich in die Sinnlichkeit, in bas wirklich sinnliche Bedürfniß sympathetisch und rudhaltsloß zu versenken vermag, fann es an ber Thätigfeit bes Unbewußtseins Theil nehmen, und erft bas, burch bas unwillfürliche, nothwendige Bebürfniß ju Tage Geförberte, die wirkliche finnliche That, kann wieber befriedigen= ber Gegenstand bes Denkens und Wissens werben; benn ber Bang ber menschlichen Entwickelung ift ber vernunftgemäße, natürliche, vom Unbewuftsein jum Bewuftsein, vom Unwiffen jum Biffen, vom Beburfniffe jur Befriedigung, nicht von ber Befriedigung jum Beburfniffe, - wenigstens nicht ju bem Beburfniffe, beffen Enbe jene Befriedigung mar.

Nicht Ihr Intelligenten seib daher erfinderisch, sondern das Bolk, weil es die Noth zur Erfindung treibt: alle großen Erfindungen sind die Thaten des Volkes, wogegen die Etsindungen der Intelligenz nur die Ausbeutungen, Ableitungen, ja Zersplitterungen, Berstümme=lungen der großen Bolksersindungen sind. Nicht Ihr habt die Sprache erfunden, sondern das Volk; Ihr habt ihre sinnliche Schön=heit nur verderben, ihre Kraft nur brechen, ihr inniges Verständniß nur verlieren, das Verlorene mühselig nur wieder ersorschen können. Nicht Ihr seid die Erfinder der Religion, sondern das Volk; Ihr habt nur ihren innigen Ausdruck entstellen, den in ihr liegenden wichard Wagner, Ges. Schristen III.

himmel zur hölle, die in ihr sich kundgebende Wahrheit zur Lüge machen können. Richt Ihr feib bie Erfinder bes Staates, sonbern bas Bolk; Ihr habt ihn nur aus ber natürlichen Berbindung Gleich= bedurftiger jum unnaturlichen Busammenzwang Ungleichbedurftiger, aus einem wohlthätigen Schutvertrage Aller ju einem übelthätigen Schutzmittel ber Bevorrechteten, aus einem weichen, nachgiebigen Gewande am bewegungsfreudigen Leibe ber Menschheit zu einem ftarren, nur ausgestopften Gisenpanger, ber Zierbe einer historischen Ruft= kammer gemacht. Richt Ihr gebt bem Bolke zu leben, sondern es giebt Euch; nicht Ihr gebt bem Bolfe ju benten, fonbern es giebt Euch; nicht Ihr follt baber bas Bolk lehren wollen, sonbern Ihr follt Euch vom Bolke lehren laffen: und an Euch wende ich mich somit, nicht an bas Bolk, - benn bem find nur wenige Borte ju fagen, und felbst ber Zuruf: "Thu' wie bu mußt!" ift ihm über= fluffig, weil es von felbst thut, wie es muß; sondern ich wende mich im Sinne bes Bolkes — nothwendig aber in Eurer Ausbrucksweise - an Euch, Ihr Intelligenten und Klugen, um Guch mit aller Gut= herzigkeit des Bolkes die Erlösung aus Eurer egoistischen Berzauberung an bem klaren Quell ber Natur, in ber liebevollen Umarmung bes Volkes — ba, wo ich sie fand, wo sie mir als Künstler ward, wo ich, nach langem Kampfe zwischen Hoffnung aus Innen und Berzweiflung nach Außen, ben fühnsten, zuversichtlichsten Glauben an bie Bukunft gewann, - ebenfalls anzubieten.

Das Bolf also wird die Erlösung vollbringen, indem es sich genügt und zugleich seine eigenen Feinde erlöst. Sein Versahren wird das Unwillkürliche der Natur sein: mit der Nothwendigkeit elementarischen Waltens wird es den Zusammenhang zerreißen, der einzig die Bedingungen der Herrschaft der Unnatur ausmacht. So lange diese Bedingungen bestehen, so lange sie ihren Lebenssaft aus der vergeudeten Kraft des Volkes saugen, so lange sie — selbst zeugungsunfähig — die Zeugungsfähigkeit des Volkes nuplos in ihrem egoistischen Bestehen auszehren. — so lange ist auch alles

Deuten, Schaffen, Anbern, Bessern, Reformiren\*) in diesen Zuständen nur willkürlich, zweck= und fruchtlos. Das Bolk braucht aber nur das durch die That zu verneinen, was in der That nichts — nämelich unnöthig, überslüssig, nichtig — ist; es braucht dabei nur zu wissen, was es nicht will, und dieses lehrt ihn sein unwilkürlicher Lebenstrieb; es braucht dieses Nichtgewollte durch die Kraft seiner Noth nur zu einem Nichtseienden zu machen, das Bernichtungswerthe zu vernichten, so steht das Etwas der enträthselten Zukunft auch schon von selbst da.

Sind bie Bedingungen aufgehoben, die bem Überfluffigen geftatten vom Marke bes Nothwendigen zu gehren, so stehen von selbst bie Bedingungen ba, welche bas Nothwendige, bas Wahre, bas Unvergängliche in das Leben rufen: find die Bedingungen aufgehoben, bie bas Bedürfnig bes Luxus bestehen lassen, so find von selbst bie Bebingungen gegeben, welche bas nothwendige Bedürfnig bes Menschen durch den üppigften Überfluß der Ratur und der eigenen menschlichen Erzeugungsfähigkeit im unbenklich reichsten, bennoch aber entsprechendsten Maage zu befriedigen vermögen. Sind bie Bebingungen der Herrschaft der Mobe aufgehoben, so find aber auch die Bedingungen der mahren Runft von felbst vorhanden, und wie mit einem Zauberschlage wird fie, Die Zeugin ebelften Menschen= thumes, die hochheilige, berrliche Runft, in berfelben Fulle und Bollendung blühen, wie die Natur, als bie Bedingungen ihrer jest uns erschlossenen harmonischen Gestaltung aus ben Geburtswehen ber Elemente hervorgingen: gleich biefer seligen harmonie ber Natur mirb fie aber dauern und immer zeugend sich erhalten, als reinste, voll= enbetfte Befriedigung bes ebelften und mahrften Beburfniffes bes vollkommenen Menichen, b. h. bes Menschen, ber bas ift, mas er feinem Befen nach fein kann und beghalb fein foll und wird.

<sup>\*)</sup> Wer nährt wohl weniger Hoffnung für ben Erfolg feiner reformatorifden Bemühungen, als Derjenige, ber gerade am redlichften babei verfahrt?

5.

Die kunstwidrige Gestaltung des Lebens der Gegen= wart unter der Herrschaft der Abstraktion und der Mode.

Das Erste, ber Anfang und Grund alles Borhandenen und Denkbaren, ift bas mirkliche finnliche Sein. Das Innewerben feines Lebensbeburfniffes als bes gemeinfamen Lebensbeburfniffes feiner Gattung, im Unterschiebe von ber Natur und ber in ihr enthaltenen, vom Menschen unterschiebenen, Gattungen lebenbiger Befen, - ift ber Anfang und Grund bes menschlichen Denkens. Das Denken ift bemnach die Fähigkeit des Menschen, das Wirkliche und Sinnliche nach seinen Außerungen nicht nur ju empfinden, sondern nach seiner Wesenheit zu unterscheiben, endlich in seinem Zusammenhange zu erfaffen und fich barguftellen. Der Begriff von einer Sache ift bas im Denken bargestellte Bilb seines wirklichen Wesens: bie Darstellung ber Bilber aller erkenntlichen Besenheiten in einem Gesammtbilbe, in welchem bas Denken sich die im Begriff bargestellte Wesenheit aller Realitäten nach ihrem Zusammenhange vergegenständlicht, ift bas Werk der höchsten Thätigkeit der menschlichen Seele, des Geistes. Muß in biefem Gefammtbilbe ber Mensch bas Bilb, ben Begriff, auch feines eigenen Befens mit eingeschloffen haben, ja, -- ift biefes ver= gegenständlichte eigene Wefen überhaupt die fünftlerisch barftellende Araft in dem ganzen Gedankenkunstwerke, so rührt diese Araft und bie durch fie bargestellte Totalität aller Realitäten, boch nur von bem realen, finnlichen Menschen, ihrem letten Grunde nach also aus feinem Lebensbedürfnisse, und endlich aus ber Bedingung, welche bieses Lebensbedürfnig hervorruft, bem realen, finnlichen Dafein ber Natur, Mo im Denken diese verbindende Rette aber fahren gelassen wird, wo es, nach boppelter und breifacher Selbstvergegenständlichung sich selbst endlich als seinen Grund erfassen, wo sich ber Geift nicht als letzte und bedingteste, sondern als erste und unbedingteste Thätigkeit, daher als Grund und Ursache der Natur begreisen will, — da ist auch das Band der Nothwendigkeit aufgehoben, und die Will=kür ras't schrankenlos, — unbegrenzt, frei, wie unsere Metaphysiker wähnen, — durch die Werkstätte der Gedanken, ergießt sich als Strom des Wahnsinns in die Welt der Wirklichkeit.

hat der Geist die Natur erschaffen, hat der Gedanke das Wirkliche gemacht, ist der Philosoph eher als der Mensch, so ist Natur, Wirklichkeit und Mensch auch nicht mehr nothwendig, ihr Dasein, als überflüffig, sogar schädlich; das Überflüffigste aber ist das Unvoll= kommene nach bem Borhanbensein bes Bollkommenen. Natur, Wirklichkeit und Menschen erhielten bemnach nur bann einen Sinn, eine Berechtigung ihres Borhanbenseins, - wenn ber Beift, - ber unbebingte, einzig fich felbst Grund und Urfache, baber auch Gefet seiende Beift, - nach seinem absoluten, souverainen Butbunken fie verwendet. Ift ber Geift an fich bie Nothwendigkeit, fo ift bas Leben bas Willfürliche, ein phantaftisches Maskenspiel, ein muffiger Beitvertreib, eine frivole Laune, ein "car tel est notre plaisir" bes Geistes; so ist alle rein menschliche Tugend, vor Allem die Liebe, etwas nach Gutbefinden Deutbares und gelegentlich zu Berneinendes; fo ift alles rein menschliche Bedürfnig Lugus, ber Lugus aber bas eigentliche Bedürfniß; fo ift ber Reichthum ber Natur bas Unnöthige, bie Auswüchse ber Kultur aber find bas Röthige; fo ift bas Gluck ber Menschen Nebensache, ber abstrakte Staat aber Hauptsache; bas Bolk ber zufällige Stoff, ber Fürst und ber Intelligente aber ber nothwendige Bergehrer dieses Stoffes.

Nehmen wir das Ende für den Anfang, die Befriedigung für das Bedürfniß, die Sättigung für den Hunger, so ist Bewegung, Fortgang, aber auch nur denkbar in einem erkünstelten Bedürfnisse, in einem durch Stimulation erzeugten Hunger; und dieß ist in Wahreheit die Lebensregung unserer ganzen heutigen Kultur, und ihr Ausedruck ist — die Mode.

Die Mobe ift bas fünstliche Reizmittel, bas ba ein unnatur= liches Bedürfniß erweckt, wo das natürliche nicht vorhanden ist: was aber nicht aus einem wirklichen Bedürfnisse hervorgeht, ift willfürlich, unbebingt, tyrannisch. Die Mobe ift beghalb bie unerhörtefte, mahnfinniaste Tyrannei, die je aus ber Berkehrtheit des menschlichen Wefens hervorgegangen ift: fie forbert von ber Natur absoluten Gehorsam; fie gebietet bem wirklichen Bedürfniffe vollkommenfte Selbstverläugnung ju Bunften eines eingebilbeten; fie zwingt ben natur= lichen Schönheitsfinn bes Menschen gur Anbetung bes Saglicen; fie töbtet seine Gefundheit, um ihm Gefallen an ber Krankheit beizu= bringen; fie gerbricht feine Stärke und Kraft, um ihn an feiner Schwäche Behagen finden zu laffen. Wo die lächerlichfte Mode herricht. ba muß bie Natur als bas Lächerlichste anerkannt werben; wo bie verbrecherischeste Unnatur herrscht, ba muß bie Augerung ber Natur als bas höchste Verbrechen erscheinen; wo die Verrücktheit die Stelle der Wahrheit einnimmt, ba muß die Bahrheit als Berrudte eingesperrt werben.

Das Wesen ber Mobe ist die absoluteste Einförmigkeit, wie ihr Gott ein egoistischer, geschlechtsloser, zeugungsunfähiger ist; ihre Thätigekeit ist daher willkürliche Beränderung, unnöthiger Bechsel, unruhiges, verwirrtes Streben nach Gegensatz zu ihrem Wesen, eben dem der absoluten Einförmigkeit. Ihre Macht ist die Macht der Gewohnheit. Die Gewohnheit aber ist der unüberwindliche Despot aller Schwachen, Feigen, in Wahrheit Bedürfnißlosen. Die Gewohnheit ist der Kommunismus des Egoismus, das erhaltungszähe Band gemeinschaftlichen, nothlosen Eigennutzes; ihre künstliche Lebensregung ist eben die der Mode.

Die Mobe ist baher nicht kunstlerische Erzeugung aus sich, sondern nur kunstliche Ableitung aus ihrem Gegensatze, der Natur, von der sie sich im Grunde doch einzig ernähren muß, wie der Luxus der vornehmen Klassen sich wiederum nur aus dem Drange nach Befriebigung natürlicher Lebensbedürfnisse der niederen, arbeitenden Klassen ernährt. Auch die Willkür der Mode kann daher nur aus der wirk-

lichen Natur schaffen: alle ihre Gestaltungen, Schnörkel und Zierrathen haben endlich boch nur in der Natur ihr Urbild; sie kann, wie all' unser abstraktes Denken in seinen weitesten Abirrungen, schließlich boch nichts Anderes erdenken und ersinden, als was seinem ursprünglichen Wesen nach in der Natur und im Menschen sinnlich und förmlich vorhanden ist. Aber ihr Versahren ist ein hochmüthiges, von der Natur willkürlich sich lostrennendes: sie ordnet und besiehlt da, wo Alles in Wahrheit sich nur unterzuordnen und zu gehorchen hat. Somit kann sie in ihren Vildungen nur die Natur entstellen, nicht aber darstellen; sie kann nur ableiten, nicht aber erfinden, denn Ersinden ist in Wahrheit nichts anderes als Auffinden, nämlich Auffinden, Erkennen der Natur.

Das Ersinden der Mode ist baher ein mechanisches. Das Me= chanische unterscheidet sich vom Künstlerischen aber dadurch, daß es von Ableitung zu Ableitung, von Mittel zu Mittel geht, um endlich doch immer wieder nur ein Mittel, die Maschine, hervorzubringen; wo= gegen das Künstlerische gerade den entgegengesetzten Beg einschlägt, Mittel auf Mittel hinter sich wirst, von Ableitung auf Ableitung ab= sieht, um endlich beim Quell aller Ableitung, alles Mittels, der Natur, mit verständnißvoller Befriedigung seines Bedürsnisses an= zukommen.

So ist benn die Maschine ber kalte, herzlose Wohlthäter ber luxusbedürftigen Menscheit. Durch die Maschine hat diese endlich aber auch noch den menschlichen Verstand sich unterthänig gemacht; benn vom künstlerischen Streben, vom künstlerischen Auffinden abgelenkt, verläugnet, verunehrt, verzehrt er sich endlich im mechanischen Raffiniren, im Einswerden mit der Maschine, statt im Einswerden mit der Natur im Kunstwerke.

Das Bebürfniß ber Mobe ist somit ber schnurgerabe Gegensatz bes Bebürfnisses ber Kunst; benn das Bebürfniß ber Kunst kann unmöglich da vorhanden sein, wo die Mode die gesetzgebende Gewalt bes Lebens ist. In Wahrheit konnte das Streben einzelner be= geisterter Künstler unserer Zeit auch nur barauf zielen, jenes nothwendige Bedürfniß vom Standpunkte und durch die Mittel der Kunst erst auszuregen: fruchtlos und eitel muß jedoch all' solches Bemühen angesehen werden. Das Unmöglichste für den Geist ist, Bedürfniß zu erwecken; dem wirklich vorhandenen Bedürfnisse zu entsprechen, hat der Mensch überall und schnell die Mittel; nirgends aber, es hervorzurusen, wo die Natur es versagt, wo die Bedürsnisse dazu in ihr nicht vorhanden sind. Ist aber das Bedürsnisse des Kunstwerkes nicht da, so ist das Kunstwerk ebenso unmöglich; nur die Zukunst vermag es uns erstehen zu lassen, und zwar durch das Erstehen seiner Bedingungen aus dem Leben.

Nur aus bem Leben, aus bem einzig auch nur bas Bedürfniß nach ihr ermachfen tann, vermag bie Runft Stoff und Form ju gewinnen: wo bas Leben von ber Mobe geftaltet wirb, kann bie Kunft nicht aus ihm gestalten. Der von ber Nothwendigkeit bes Natürlichen irrthumlich fich lostrennende Beift übt willfürlich, und im fogenannten gemeinen Leben felbft unwillfürlich, feinen entftellenben Einfluß auf Stoff und Form bes Lebens in einer Weise aus, bag ber in seiner Lostrennung endlich unselige, nach mirklicher gesunder Nahrung aus ber Natur, nach seiner Wiebervereinigung mit ihr verlangenbe Beift ben Stoff und bie Form für feine Befriedigung im wirklichen gegenwärtigen Leben nicht mehr zu finden weiß. Dranat es ihn, im Streben nach Erlöfung, jur rudhaltslofen Anerkennung ber Natur, kann er fich mit biefer nur in ihrer getreuesten Darftellung, in der finnlich gegenwärtigen That des Runftwerkes verföhnen, fo erfieht er, bag diese Versöhnung nicht durch Anerkennung und Darftellung ber finnlichen Gegenwart, nämlich biefes burch bie Mobe eben entstellten Lebens, zu gewinnen ist. Unwillfürlich muß er beghalb in seinem fünstlerischen Erlösungsbrange willfürlich verfahren ; er muß die Natur, die im gesunden Leben sich ihm gang von felbst barbieten murbe, ba aufsuchen, wo er sie in minderer, endlich in minbester Entstellung zu gewahren vermag. Überall und zu jeber

Beit hat jeboch ber Mensch ber Natur bas Gewand — wenn nicht ber Mobe — boch ber Sitte umgeworsen; die natürlichste, einfachste, ebelste und schönste Sitte ist allerdings die mindeste Entstellung der Natur, sie ist vielmehr das ihr entsprechendste menschliche Kleid: die Nachahmung, Darstellung dieser Sitte, — ohne welche der moderne Künstler von nirgends her wiederum die Natur darzustellen vermag, — ist dem heutigen Leben gegenüber aber dennoch ebenfalls ein willstürliches, von der Absicht unerlösdar beherrschtes Versahren, und was so im redlichsten Streben nach Natur geschaffen und gestaltet wurde, erscheint, sodald es vor das öffentliche Leben der Gegenwart tritt, entweder unverständlich, oder gar wieder als eine erfundene neue Mode.

In Wahrheit haben wir auf biefe Beife bem Streben nach Natur innerhalb bes mobernen Lebens und im Gegensage ju ihm nur bie Manier und ben häufigen, unruhigen Bechsel berfelben gu verbanken. An ber Manier hat fich aber unwillfürlich wieber bas Wesen ber Mobe offenbart; ohne nothwendigen Zusammenhang mit bem Leben, tritt fie, ebenso willfürlich maggebend in die Runft, wie Die Mode in bas Leben, verschmilzt sich mit ber Mode, und beherrscht. mit einer ber ihrigen gleichen Macht, jedwede Runftrichtung. ihrem Ernste zeigt sie fich - mit fast nicht minberer Nothwendigkeit - auch in vollster Lächerlichkeit; und neben Untike, Renaiffance und Mittelalter bemächtigen Roffoto, Sitte und Gewand wilber Stämme in neuentbecten Lanbern, wie die Urmobe ber Chinesen und Japa= nefen, sich als "Manieren" zeitweise, und mehr ober weniger, aller unserer Runftarten; ja, ber religiös indifferentesten vornehmen Theaterwelt wird ber Fanatismus religiöfer Seften, ber luguriöfen Unnatur unserer Mobewelt die Naivetät schwäbischer Dorfbauern, ben feiftge= mästeten Göttern unserer Industrie bie Noth bes hungernden Brole= tariers, mit keinen anberen Wirkungen als benen unzureichenber Sti= mulanz, von der leichtwechselnden Tagesmanier vorgeführt.

hier fieht benn ber Geift, in seinem fünftlerischen Streben nach Wiebervereinigung mit ber Ratur im Kunftwerke, fich ju ber einzigen

geisterter Künstler unserer Zeit auch nur barauf zielen, jenes nothwendige Bedürsniß vom Standpunkte und durch die Mittel der Kunst
erst aufzuregen: fruchtlos und eitel muß jedoch all' solches Bemühen
angesehen werden. Das Unmöglichste für den Geist ist, Bedürsniß
zu erwecken; dem wirklich vorhandenen Bedürsnisse zu entsprechen, hat
ber Mensch überall und schnell die Mittel; nirgends aber, es hervorzurusen, wo die Natur es versagt, wo die Bedingungen dazu in ihr
nicht vorhanden sind. Ist aber das Bedürsniß des Kunstwerkes
nicht da, so ist das Kunstwerk ebenso unmöglich; nur die Zukunst
vermag es uns erstehen zu lassen, und zwar durch das Erstehen seiner
Bedingungen aus dem Leben.

Nur aus bem Leben, aus bem einzig auch nur bas Bedurfnig nach ihr ermachsen fann, vermag bie Runft Stoff und Form gu aeminnen: wo das Leben von der Mode gestaltet wird, kann bie Runft nicht aus ihm gestalten. Der von ber Nothwendigkeit bes Natürlichen irrthumlich sich lostrennende Geift übt willfürlich, und im fogenannten gemeinen Leben felbft unwillfürlich, feinen entstellenben Einfluß auf Stoff und Form bes Lebens in einer Beife aus, bag ber in seiner Lostrennung endlich unselige, nach wirklicher gefunder Nahrung aus ber Natur, nach seiner Wiebervereinigung mit ihr verlangenbe Geist ben Stoff und bie Form für feine Befriedigung im wirklichen gegenwärtigen Leben nicht mehr zu finden weiß. Drangt es ihn, im Streben nach Erlöfung, gur rudhaltelofen Anerkennung ber Ratur, kann er fich mit biefer nur in ihrer getreuesten Darftellung, in der finnlich gegenwärtigen That bes Runftwerkes verföhnen, fo erfieht er, daß biefe Berföhnung nicht burch Anerkennung und Darftellung ber finnlichen Gegenwart, nämlich biefes burch bie Mobe eben entstellten Lebens, ju gewinnen ift. Unwillfürlich muß er beghalb in seinem fünftlerischen Erlösungsbrange willfürlich verfahren; er muß die Natur, die im gefunden Leben fich ihm gang pon selbst barbieten murbe, ba aufsuchen, mo er fie in minderer, endlich in mindester Entstellung zu gewahren vermag. Überall und zu jeber

Beit hat jedoch der Mensch der Natur das Gewand — wenn nicht der Mode — doch der Sitte umgeworsen; die natürlichste, einfachste, ebelste und schönste Sitte ist allerdings die mindeste Entstellung der Natur, sie ist vielmehr das ihr entsprechendste menschliche Kleid: die Nachahmung, Darstellung dieser Sitte, — ohne welche der moderne Künstler von nirgends her wiederum die Natur darzustellen vermag, — ist dem heutigen Leben gegenüber aber dennoch ebenfalls ein willstürliches, von der Absicht unerlösdar deherrschtes Versahren, und was so im redlichsten Streben nach Natur geschaffen und gestaltet wurde, erscheint, sodald es vor das öffentliche Leben der Gegenwart tritt, entweder unverständlich, oder gar wieder als eine ersundene neue Mode.

In Bahrheit haben wir auf biefe Beife bem Streben nach Natur innerhalb bes modernen Lebens und im Gegensate zu ihm nur die Manier und ben häufigen, unruhigen Bechsel berfelben ju An ber Manier hat sich aber unwillfürlich wieder bas Wefen ber Mobe offenbart; ohne nothwendigen Busammenhang mit bem Leben, tritt sie, ebenso willfürlich maggebend in die Runft, wie bie Mobe in das Leben, verschmilzt sich mit der Mode, und beherrscht. mit einer ber ihrigen gleichen Macht, jedwebe Runftrichtung. ihrem Ernfte zeigt fie fich - mit fast nicht minberer Nothwenbigkeit - auch in vollster Lächerlichkeit; und neben Antike, Renaiffance und Mittelalter bemächtigen Roffoto, Sitte und Gewand wilber Stämme in neuentbeckten Länbern, wie die Urmobe ber Chinesen und Japa= nesen, sich als "Manieren" zeitweise, und mehr ober weniger, aller unferer Runftarten; ja, ber religiös indifferentesten vornehmen Theaterwelt wird ber Fanatismus religiöser Sekten, ber luguriösen Unnatur unserer Mobewelt bie Naivetät schmäbischer Dorfbauern, ben feiftge= mästeten Göttern unserer Industrie die Noth bes hungernden Broletariers, mit keinen anberen Wirkungen als benen unzureichenber Sti= mulang, von ber leichtwechselnben Tagesmanier vorgeführt.

Sier fieht benn ber Geift, in feinem fünftlerischen Streben nach Wiebervereinigung mit ber Natur im Kunstwerke, fich zu ber einzigen

Hoffnung auf die Rutunft hingewiesen, ober gur traurigen Rraft= übung ber Resignation gebrängt. Er begreift, daß er seine Erlösung nur im finnlich gegenwärtigen Runftwerke, baber also nur in einer mahrhaft kunftbedürftigen, b. h. kunftbedingenden, aus eigener Naturmahrheit und Schönheit funftzeugenden, Gegenwart zu gewinnen hat, und hofft baber auf die Zukunft, b. h. er glaubt an die Macht ber Nothwendigkeit, ber das Werk ber Zukunft vorbehalten ift. Begenwart gegenüber aber verzichtet er auf bas Erscheinen bes Runftmertes an ber Oberfläche ber Gegenwart, ber Offentlichkeit, folglich auf die Offentlichkeit felbst, so weit fie der Mode gehört. Das große Gesammtkunstwerk, bas alle Gattungen ber Runft zu umfaffen hat, um jebe einzelne biefer Gattungen als Mittel gemiffermagen ju verbrauchen, ju vernichten ju Gunften ber Erreichung bes Gefammtzweckes aller, nämlich ber unbedingten, unmittelbaren Darftellung ber voll= enbeten menschlichen Ratur, - biefes große Gesammtkunftwerk erkennt er nicht als bie willfürlich mögliche That bes Ginzelnen, sondern als bas nothwendig benkbare gemeinfame Werk ber Menschen ber Rufunft. Der Trieb, ber fich als einen nur in ber Gemeinsamkeit zu befriedi= genben erkennt, entsagt ber mobernen Gemeinsamkeit, biesem Rusammenhange willfürlicher Gigenfucht, um in einsamer Gemeinsamkeit mit fich und ber Menschheit ber Bukunft fich Befriedigung ju gemähren. fo gut ber Ginfame es fann.

6.

Maßstab für bas Runftmert ber Bufunft.

Nicht kann ber einsame, nach seiner Erlösung in ber Natur künstlerisch strebenbe Geist das Kunstwerk der Zukunft schaffen; nur der gemeinsame, durch das Leben befriedigte, vermag dieß. Aber er kann es sich vorstellen, und daß diese Borstellung nicht nur ein

Wähnen werbe, dafür bewahrt ihn eben die Eigenschaft seines Strebens, des Strebens nach der Natur. Der nach der Natur sich zurücksehnende, und beshalb in der modernen Gegenwart unbefriedigte Geist, sindet nicht nur in der Totalität der Natur, sondern nament= lich auch in der geschichtlich vor ihm dargelegten menschlichen Natur, die Bilder, durch deren Anschauung er sich mit dem Leben im Allgemeinen zu versöhnen vermag. Für alles Zukünstige erkennt er in dieser Natur ein in engeren Gränzen bereits dargestelltes Bild: diese Gränzen zum weitesten Umfange sich ausgedehnt zu denken, liegt in der Vorstellungsfähigkeit seines naturdürstigen Triebes.

Brei Sauptmomente ber Entwidelung ber Menschheit liegen in der Geschichte deutlich vor: der geschlechtlich nationale und ber unnationale universelle. Seben mir jest in ber Rufunft ber Bollenbung biefes zweiten Entwidelungsganges entgegen, so haben wir in ber Vergangenheit ben vollendeten Abschluß jenes ersteren beutlich erkennbar vor Augen. Bis zu welcher Sohe ber Mensch, so weit er sich nach geschlechtlicher Abkunft, nach Sprachgemeinschaft, nach Gleichartigkeit bes Klima's und ber natürlichen Beschaffenheit einer gemeinschaftlichen Beimath, bem Ginfluffe ber Ratur unbewuft überließ, - unter biefem faft unmittelbar bilbenben Ginfluffe fich ju entwickeln vermochte, haben wir mahrlich nur mit freudigstem Ent= zücken anzuerkennen vollen Grund. In ber natürlichen Sitte aller Bölker, so weit sie ben normalen Menschen in sich begreifen, selbst ber als robest verschrieenen, lernen wir bie Wahrheit ber menschlichen Natur erft nach ihrem vollen Abel, ihrer wirklichen Schonheit, er-Richt eine mahre Tugend hat irgend welche Religion als göttliches Gebot in fich aufgenommen, die nicht in dieser natürlichen Sitte von felbst inbegriffen gemesen mare; nicht einen mirklich mensch= lichen Rechtsbegriff hat ber spätere civilifirte Staat - nur leiber bis zur vollkommenen Entstellung! — entwickelt, ber in ihr nicht bereits seinen sicheren Ausbruck erhalten; nicht eine mahrhaft gemeinnützige Erfindung hat die spätere Kultur - mit hochmuthigem Undanke! - sich zu eigen gemacht, die sie nicht aus bem Werke bes natürlichen Berftandes ber Pfleger jener Sitte abgeleitet hatte.

Dag bie Runft aber nicht ein fünftliches Brobuft, - bag bas Bedürfnig ber Runft nicht ein willfürlich hervorgebrachtes, fonbern ein bem natürlichen, wirklichen und unentstellten Menschen ureigenes ift, - mer beweift bieß schlagenber, als eben jene Bolfer? Ja, woraus konnte unser Geist überhaupt ben Beweis für ihre Nothwendigkeit führen, wenn nicht aus der Wahrnehmung dieses Runft= triebes und ber ihm entsprossenen herrlichen Früchte bei jenen natürlich entwickelten Bolkern, bei bem Bolke überhaupt? welcher Erscheinung stehen wir aber mit bemuthigenberer Empfindung von der Unfähigkeit unserer frivolen Rultur, als vor der Runft der Hellenen? Auf fie, auf biefe Runft ber Lieblinge ber allliebenden Natur, ber schönften Menschen, bie uns bie zeugungefrohe Mutter bis in die nebelgrauesten Tage heutiger modischer Rultur als ein unläugbares, siegreiches Zeugnig von bem, mas fie ju leiften vermag, vorhält, - auf die herrliche griechische Kunft bliden wir hin, um aus ihrem innigen Berftandnisse zu entnehmen, wie das Runft= werk der Rukunft beschaffen sein muffe! Die Natur hat Alles ge= than, was fie konnte, - fie hat ben Bellenen gezeugt, an ihren Bruften genährt, burch ihre Mutterweisheit ihn gebilbet: fie ftellt ihn uns hin mit Mutterftolz und ruft uns Menschen allen aus Mutter= liebe nun zu: "Das that ich für Euch, nun thut Ihr aus Liebe zu Euch, was Ihr könnt!"

So haben wir benn bie hellenische Kunst zur mensch= lichen Kunst überhaupt zu machen; die Bedingungen, unter benen sie eben nur hellenische, nicht allmenschliche Kunst war, von ihr zu lösen; das Gewand ber Religion, in welchem sie einzig eine gemeinsam hellenische Kunst war, und nach dessen Abnahme sie als egoistische, einzelne Kunstgattung, nicht mehr dem Bedürfnisse der Allgemeinheit, sondern nur dem des Luzus — wenn auch eines schönen! — entsprechen konnte, — dieß Gewand der speziell

hellenischen Religion haben wir zu bem Bande der Religion ber Zukunft, der der Allgemeinsamkeit, zu erweitern, um eine gerechte Vorstellung vom Kunstwerke der Zukunft schon jest uns machen zu können. Aber eben dieses Band, diese Religion der Zukunft, vermögen wir Unseligen nicht zu knüpfen, weil wir, so viele wir derer auch sein mögen, die den Drang nach dem Kunstewerke der Zukunft in sich sühlen, doch nur Einzelne, Einsame sind. Das Kunstwerk ist die lebendig dargestellte Religion; — Religionen aber ersindet nicht der Künstler, die entstehen nur aus dem Bolke. —

Genügen wir uns also baburch, baß wir für jett — ohne alle egoistische Eitelkeit, ohne Befriedigung in irgend welcher eigensüchtigen Illusion suchen zu wollen, redlich und mit liebevoller Hingebung an die Hoffnung für das Kunstwerk der Zukunst, — zunächst das Wesen der Kunstarten prüfen, die heute in ihrer Zersplitterung das allgemeine Kunstwesen der Gegenwart ausmachen; stärken wir unseren Blick zu dieser Prüfung an der Kunst der Hellenen, und führen wir dann kühn und gläubig den Schluß auf das große, allgemein = same Kunstwerk der Zukunst!

## Per kunstlerische Atensch und die von ihm unmittelbar abgeleitete Aunst.

1.

Der Mensch als sein eigener kunstlerischer Gegenstand und Stoff.

Der Mensch ist ein äußerer und innerer. Die Sinne, benen er sich als künstlerischer Gegenstand barstellt, sind bas Auge und bas Ohr: bem Auge stellt sich ber äußere, bem Ohre ber innere Mensch bar.

Das Auge erfaßt bie leibliche Geftalt bes Menschen, vergleicht sie ber Umgebung und unterscheibet sie von ihr. Der leibliche Mensch und die unwillfürlichen Außerungen seiner, durch äußere Berührung empfangenen, Sindrücke in sinnlichem Schmerz oder sinnlicher Wohlempfindung, stellen sich dem Auge unmittelbar dar; mittelbar theilt er ihm aber auch die Empfindungen des, dem Auge unmittelbar nicht erkennbaren, inneren Menschen mit, durch Miene und
Gebärde; namentlich aber wiederum durch den Ausdruck des Auges
selbst, welches dem anschauenden Auge unmittelbar begegnet, vermag er diesem nicht nur die Gefühle des Herzens, sondern selbst die harakteristische Thätigkeit des Berstandes mitzutheilen, und je bestimmter schon ber äußere Mensch ben inneren auszudrücken vermag, besto höher giebt er sich als ein kunktlerischer kund.

Unmittelbar theilt sich aber ber innere Mensch bem Ohre mit, und zwar durch ben Ton seiner Stimme. Der Ton ist der unmittelbare Ausdruck des Gesühls, wie es seinen physischen Sit im Herzen, dem Punkte des Ausganges und der Rücksehr der Blutbewegung, hat. Durch den Sinn des Gehöres dringt der Ton aus dem Herzensgefühle wiederum zum Herzensgefühle: Schmerz und Freude des Gesühlsmenschen theilen sich durch den mannigsaltigen Ausdruck des Tones der Stimme wiederum dem Gesühlsmenschen unmittelbar mit, und wo die Ausdrucks und Mittheilungsfähigkeit des äußeren leiblichen Menschen für die Sigenschaft des auszusdrückenden und mitzutheilenden, inneren Herzensgefühles an das Auge, seine Schranke sinder, da tritt die entscheidende Mittheilung durch den Ton der Stimme an das Gehör, und durch das Gehör an das Herzensgefühl ein.

Wo jeboch wiederum der unmittelbare Ausbruck des Tones der Stimme, in ber Mittheilung und genau unterscheibbaren Bestimmtheit ber einzelnen Herzensgefühle an den mitfühlenden und theilnehmenden inneren Menschen, seine Schranke findet, ba tritt ber, burch ben Ton ber Stimme vermittelte, Ausbrud ber Sprache ein. Die Sprache ift bas verbichtete Element ber Stimme, bas Wort die gefestigte Masse bes Tones. In ihr theilt fich bas Gefühl burch bas Gehör an das Gefühl mit, aber an das ebenfalls ju verdichtende, ju gefestigende Gefühl, bem es fich jum ficheren, unfehlbaren Berftandniffe bringen will. Sie ist somit bas Organ bes sich verstehenben und nach Verständigung verlangenden besonderen Gefühles, bes Verstandes. - Dem unbestimmteren, allgemeinen Gefühle genügte bie unmittel= bare Eigenschaft bes Tones; es verweilte baber bei ihm, als bem an und für fich schon befriedigenden, finnlich wohlgefälligen Ausbruce: in ber Quantitat feiner Ausbehnung vermochte es fogar feine eigene Qualität in ihrer Allg emeinheit bezeichnend auszusprechen.

Das beftimmte Beburfnig, bas fich in ber Sprache verftanblich ju machen fucht, ift entschiebener, brangenber; es verweilt nicht im Behagen an seinem sinnlichen Ausbrucke, benn es hat das ihm gegen= ständliche Gefühl in feiner Unterschiedenheit von einem allgemeinen Gefühle barzuftellen, baber zu schildern, zu beschreiben, mas ber Ton Ausbruck bes allgemeinen Gefühles unmittelbar gab. Der Sprechenbe hat befihalb von verwandten, aber ebenfalls unterschiebenen Gegenständen Bilber zu entnehmen und fie zusammenzustellen. biefem vermittelten, komplizirten Berfahren hat er fich an und für fich auszubreiten; unter bem Sauptbrange nach Berftanbigung beschleuniat er aber bieß Verfahren burch möglichst fürzestes Verweilen beim Tone, burch völliges Außerachtlaffen feiner allgemeinen Ausbrucksfähigkeit. Durch biefe nothwendige Entfagung, burch biefes Aufgeben bes Wohlgefallens am finnlichen Elemente bes eigenen Ausbruckes - minbeftens bes Grabes von Wohlgefallen, wie ber Leibesmensch und Gefühlsmensch ihn an ihrer Ausbrucksweise zu finden vermögen, - wird ber Verstandesmensch aber auch fähig, vermoge feines Organes ber Sprache ben ficheren Ausbruck zu geben. an welchem jene stufenweise ihre Schranken fanben. mögen ift unbegrängt: er fammelt und scheibet bas Allgemeine, trennt und verbindet nach Bedürfnig und Gutdunken die Bilber, die alle Sinne ihm von ber Außenwelt zuführen; verknüpft und löft bas Besondere und Allgemeine je nach Ermessen, um seinem Berlangen nach sicherem, verständlichem Ausbrucke seines Gefühles, seiner Anschauung, seines Willens zu genügen. Nur da findet er jedoch wiederum seine Schranke, wo er in der Erregtheit seines Gefühles, in der Lebendig= keit ber Freude ober in ber Heftigkeit bes Schmerzes, - also ba, wo das Besondere, Willfürliche vor der Allgemeinheit und Unwill= fürlichkeit bes ihn beherrschenben Gefühles an fich gurudtritt, wo er aus bem Egoismus feiner bebingten, perfonlichen Empfindung fich in ber Gemeinsamkeit ber großen, allumfaffenben Empfindung, somit ber unbedingten Wahrheit des Gefühles und der Empfindung überhaupt

wiedersindet, — wenn er also da, wo er der Nothwendigkeit, sei es bes Schmerzes oder der Freude, seinen individuellen Eigenwillen unterzuordnen, demnach nicht zu gebieten, sondern zu gehorchen hat, — nach dem einzig entsprechenden unmittelbaren Ausdrucke seines unendelich gesteigerten Gesühles verlangt. Hier muß er wieder nach dem allgemeinen Ausdrucke greisen, und gerade in der Stusenreihe, in der er zu seinem besonderen Standpunkte gelangte, hat er zurückzusschreiten, bei dem Gesühlsmenschen den sinnlichen Ton des Gesühles, bei dem Leidesmenschen die sinnliche Gebärde des Leides zu entelehnen; denn wo es den unmittelbarsten und doch sichersten Ausdruck des Höchsten, Wahrsten, dem Menschen überhaupt Ausdrückbaren gilt, da muß eben auch der ganze, vollkommene Mensch beisammen sein, und dieß ist der mit dem Leides= und Herzensmenschen in innigster, durchdringendster Liebe vereinigte Verstandesmensch, — keiner aber für sich allein. —

Der Fortschritt bes äußeren Leibesmenschen, burch ben Gefühls= menschen jum Verstandesmenschen, ift ber einer immer vermehrten Bermittelung bes Berftanbesmenschen, wie fein Ausbrucksorgan, bie Sprache, ber allervermitteltste und abhängigste; benn alle unter ihm liegenden Qualitäten muffen normal entwickelt fein, ebe bie Bebingungen feiner normalen Qualität vorhanden find. Die bedingtefte Kähigkeit ist zugleich aber die gesteigertste, und die, auf die Erkenntniß seiner höheren, unüberbotenen Qualität begründete Freude an fich, verführt ben Verstandesmenschen zu bem hochmuthigen Wähnen, die Qualitäten, die ihm Grundlage find, als Dienerinnen feiner Willfür verwenden zu burfen. Diesen Hochmuth besiegt aber die Allgewalt ber finnlichen Empfindung und bes Bergensgefühles, sobalb fie als allen Menschen gemeinsame, als Empfindungen und Gefühle der Gattung, bem Berftanbesmenichen fich funbgeben. Die einzelne Empfindung, das einzelne Gefühl, wie fie in ihm als Individuum burch biefe eine, besondere und perfonliche Berührung mit biefem einen, besonderen und persönlichen Gegenstande, sich zeigen, vermag er zu Richard Wagner, Bef. Schriften III.

Gunsten einer von ihm begriffenen, reicheren Kombination mannigfacher Gegenstände zu unterbrücken und zu beherrschen; die reichste Rombination aller ihm erkennbaren Gegenstände führt ihm aber endlich den Menschen als Gattung und in seinem Zusammenhange mit der ganzen Ratur vor, und vor diesem großen, allgewaltigen Gegenstande bricht sich sein Hochmuth. Er kann nur noch das Allgemeinsame, Wahre, Unbedingte wollen; sein eigenes Aufgehen nicht in der Liebe zu diesem oder jenem Gegenstande, sonbern in der Liebe überhaupt: somit wird der Egoist Kommunist, der Eine Alle, der Mensch Gott, die Kunstart Kunst.

2.

Die brei reinmenschlichen Kunstarten in ihrem ursprünglichen Bereine.

Jene brei kunstlerischen Hauptfähigkeiten bes ganzen Menschen haben sich zum dreieinigen Ausdrucke menschlicher Kunst unmittelbar und von selbst ausgebildet, und zwar im ursprünglichen, urentstandenen Kunstwerke der Lyrik, sowie in dessen späterer bewußtvoller, höchster Bollendung, dem Drama.

Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst heißen die brei urgeborenen Schwestern, die wir sogleich da ihren Reigen schlingen sehen, wo die Bedingungen für die Erscheinung der Kunst überhaupt entstanden waren. Sie sind ihrem Wesen nach untrenndar ohne Aufslösung des Reigens der Kunst; denn in diesem Reigen, der die Bewegung der Kunst selbst ist, sind sie durch schönste Reigung und Liebe sinnlich und geistig so wundervoll fest und lebenbedingend in einander verschlungen, daß jede einzelne, aus dem Reigen losgelöst, lebenund bewegungslos nur ein künstlich angehauchtes, erborgtes Leben noch fortsühren kann, nicht, wie im Dreiverein, selige Gesetze gebend, sondern zwangvolle Regeln sür mechanische Bewegung empfangend.

Beim Anschauen bieses entzückenden Reigens der ächtesten, adeligsten Musen des künstlerischen Menschen, gewahren wir jest die drei, eine mit der anderen liebevoll Arm in Arm bis an den Nacken verschlungen; dann bald diese bald jene einzelne, wie um den anderen ihre schöne Gestalt in voller Selbständigkeit zu zeigen, sich aus der Berschlingung lösend, nur noch mit der äußersten Handspisse die Hände der anderen berührend; jest die eine, vom Hindlick auf die Doppelgestalt ihrer sestumschlungenen beiden Schwestern entzückt, dieser sich neigend; dann zwei, vom Reize der einen hingerissen, huldigungsvoll sie grüßend, — um endlich Alle, sest umschlungen, Brust an Brust, Glied an Glied, in brünstigem Liebeskusse zu einer einzigen, wonniglebendigen Gestalt zu verwachsen. — Das ist das Lieben und Leben, Freuen und Freien der Kunst, der Einen, immer iste selben und immer anderen, überreich sich scheidenden und überselig sich vereinigenden.

Dieß ist die freie Kunst. Der süß und stark bewegende Drang in jenem Reigen der Schwestern, ist der Drang nach Freiheit; der Liebeskuß der Umschlungenen, die Wonne der gewonnenen Freiheit.

Der Einsame ist unfrei, weil beschränkt und abhängig in ber Unliebe; ber Gemeinsame frei, weil unbeschränkt und unabhängig durch die Liebe. —

In Allem, was da ift, ist das Mächtigste der Lebenstrieb; er ist die unwiderstehliche Kraft des Zusammenhanges der Bebingungen, die das, was da ist, erst hervorgerusen haben, — der Dinge oder Lebenskräfte also, die in dem, was durch sie ist, das sind, was sie in diesem Bereinigungspunkte sein können und sein wollen. Der Wensch befriedigt sein Lebensbedürfniß durch Nehm en von der Natur: dieß ist kein Raub sondern ein Empfangen, in sich Aufenehmen, Betzehren dessen, was, als Lebensbedingung des Menschen in ihn aufgenommen, verzehrt sein will; denn diese Lebensbedingungen, selb st Lebensbedürfnisse, heben sich ja nicht durch seine Gedurt auf,

- sie mähren und nähren sich in ihm und durch ihn vielmehr so lange als er lebt, und die Auflösung ihres Bundes ift eben erft ber Tob. Das Lebensbedürfnig bes Lebensbedürfnisses bes Menschen ift aber bas Liebesbedürfniß. Die die Bebingungen bes natürlichen Menschenlebens in bem Liebesbunde untergeordneter Naturfrafte gegeben find, bie nach Berftanbnig, Erlöfung, Aufgeben in bem Soheren, eben bem Denichen, verlangten, fo finbet ber Menfch fein Berftandniß, feine Erlöfung und Befriedigung, gleichfalls nur in einem Boberen; biefes Bobere ift aber bie menfchliche Battung, bie Bemeinschaft ber Menschen, benn es giebt für ben Menfchen nur ein Soheres als er felbft: bie Menfchen. Die Befriedigung feines Liebesbedurfniffes gewinnt aber ber Menfc nur burch bas Geben, und zwar burch bas Sichfelbstgeben an andere Menschen, in höchfter Steigerung an die Menschen über= haupt. Das Entsetliche in dem absoluten Egoisten ist, daß er auch in ben (anderen) Menschen nur Naturbebingungen seiner Existena crkennt, fie - wenn auch auf gang besondere, barbarisch kultivirte Beise - verzehrt wie Die Früchte und Thiere ber Natur, also nicht geben, sondern nur nehmen will.

Wie aber der Mensch, so wird auch alles von ihm Ausgehende oder Abgeleitete nicht frei, außer durch die Liebe. Freiheit ist befriedigtes nothwendiges Bedürfniß, höchste Freiheit befriedigtes höchstes Bedürfniß: das höchste menschliche Bedürfniß aber ist die Liebe.

Nichts Lebendiges kann aus der wahren unentstellten Natur des Menschen hervorgehen oder von ihr sich ableiten, was nicht auch der charakteristischen Wesenheit dieser Natur vollkommen entspräche: das charakteristischeste Merkmal dieser Wesenheit ift aber das Liebesbedurfniß.

Jebe einzelne Fähigkeit bes Menschen ift eine beschränkte; seine vereinigten, unter sich verständigten, gegenseitig sich helsenden, — also seine sich liebenden Fähigkeiten sind aber die sich genügende, undeschränkte, allgemein menschliche Fähigkeit. So hat denn auch jede künstlerische Fähigkeit des Menschen ihre natürlichen Schranken,

weil ber Mensch nicht einen Sinn, sondern Sinne überhaupt hat; jede Fähigkeit leitet sich aber nur von einem gewissen Sinne her; an den Schranken dieses Sinnes hat daher auch diese Fähigkeit ihre Schranken. Die Gränzen der einzelnen Sinne sind aber auch ihre gegenseitigen Berührungspunkte, die Punkte, wo sie in einander fließen, sich verständigen: gerade so berühren, verständigen sich die von ihnen hergeleiteten Fähigkeiten. Ihre Schranken heben sich daher in der Verständigung auf; nur was sich liebt, kann sich aber verständigen, und lieben heißt: den anderen anerkennen, zugleich also sich selbst erkennen; Erkenntniß durch die Liebe ist Freiheit, die Freiheit der menschlichen Fähigkeiten — Allfähigkeit.

Nur die Kunft, die dieser Alsähigkeit des Menschen entspricht, ist somit frei, nicht die Kunstart, die nur von einer einzelnen menschlichen Fähigkeit herrührt. Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst sind vereinzelt jede beschränkt; in der Berührung ihrer Schranken sühlt jede sich unfrei, sodald sie an ihrem Gränzpunkte nicht der anderen entsprechenden Kunstart in unbedingt anerkennender Liebe die Hand reicht. Schon das Ersassen dieser Hand hebt sie über die Schranke hinweg; die vollständige Umschlingung, das vollständige Ausgehen in der Schwester, d. h. das vollständige Ausgehen ihrer selbst jenseits der gestellten Schranke, läßt aber die Schranke ebenfalls vollständig fallen; und sind alle Schranken in dieser Weise gefallen, so sind weder die Kunstarten, noch aber auch eben diese Schranken mehr vorhanden, sondern nur die Kunst, die gemeinsame, unbeschränkte Kunst selbst.

Eine unselig falschverstandene Freiheit ift nun aber die des in der Bereinzelung, in der Einsamkeit frei sein Wollenden. Der Trieb, sich aus der Gemeinsamkeit zu lösen, für sich, ganz im Besonderen frei, selbständig sein zu wollen, kann nur zum geraden Gegensaße dieses willkürlich Erstrebten führen: zur vollkommensten Unselbständigsteit. — Selbständig ist nichts in der Natur, als das, was die Bedingungen seines Selbststehens nicht nur in sich, sondern auch außer

fich hat: bie inneren Bebingungen find eben erft vermöge ber äußeren Was fich unterscheiben foll, muß nothwendig bas haben, wovon es sich zu unterscheiben hat. Wer gang er felbft fein will, muß erft erkennen, mas er ift; bieß erkennt er aber erft im Unterschiebe von bem, mas er nicht ift: wollte er bas von ihm fich Unterscheidende von sich abtrennen, so mare er selbst eben ja nichts Unterschiedenes, somit sich selbst Erkennbares mehr. Um gang bas fein zu wollen, mas er für fich ift, muß ber Ginzelne gang und gar bas nicht zu fein brauchen, mas er nicht ift; gang mas er nicht ift, ift ja aber bas von ihm Unterschiebene, und nur in ber vollsten Gemeinsamkeit mit bem von ihm Unterschiebenen, im vollsten Aufgeben in der von ihm unterschiedenen Gemeinsamkeit kann er eben erft volltommen bas fein, mas er ift, fein foll, und vernünftigermeife nur fein will. Rur im Kommunismus finbet fich ber Egoismus voll= ständig befriedigt.

Der Caoismus, ber fo unermeglichen gammer in bie Belt und fo beklagenswerthe Berftummelung und Unwahrheit in die Runft gebracht hat, ist allerdings anderer Art, als ber natürliche, vernünftige. ber in ber Allgemeinsamkeit fich vollständig befriedigt. Er wehrt voll frommer Entruftung bie Bezeichnung bes Egoismus von fich ab, nennt fich Bruber= und Chriften= - Runft= und Runftlerliebe; ftiftet Gott und ber Kunft Tempel; errichtet Spitaler um bas franke Alter jung und gefund, - Schulen, um die gefunde Jugend alt und frank ju machen; grundet Fakultaten, Rechtsbehörden, Berfaffungen und Staaten und mas Alles noch, - nur, um zu beweisen, daß er nicht Egoismus fei: und bieß ift gerade ber allerunerlösbarfte und beghalb einzig verberbliche für sich und die Allgemeinheit. Dieß ist bie Bereinzelung ber Einzelnen, in ber alles vereinzelte Richtige Etwas, bas gange Allgemeine aber Nichts fein foll; in ber fich jeber bruftet, gang für sich etwas Besonberes, Driginelles ju fein, mahrend bas Gange in Wahrheit bann nichts Besonderes und ewig nur Nachgemachtes ift. Dieg ift bie Selbständigkeit bes Individuums, bei welcher jeber Ginzelne, um burchaus "mit Gottes Hülfe frei" zu sein, auf Kosten bes Anderen lebt, das zu sein vorgiebt, was Andere sind, kurz, die um = gekehrte Lehre Jesus': "Nehmen ist seliger, denn Geben" — befolgt.

Dieß ist ber wahre Egoismus, in welchem jebe einzelne Kunstart sich als allgemeine Kunst gebärben möchte, während sie in Wahrheit dadurch ihre wirkliche Sigenthümlichkeit nur noch verliert. Brüfen wir näher, was unter solchen Bedingungen aus jenen brei holbseligen hellenischen Schwestern geworden ist! —

3.

## Tangfunft.

Die realste aller Kunstarten ist die Tanzkunst. Ihr künstlerischer Stoff ist der wirkliche leibliche Mensch, und zwar nicht ein Theil desselben, sondern der ganze, von der Fußschle dis zum Scheitel, wie er dem Auge sich darstellt. Sie schließt daher in sich die Bedingungen für die Kundgebung aller übrigen Kunstarten ein: der singende und sprechende Mensch muß nothwendig leiblicher Mensch sein; durch seine äußere Gestalt, durch das Gebahren seiner Glieder gelangt der innere, singende und sprechende Mensch zur Anschauung; Ton= und Dichtzunst werden in der Tanzkunst (Mimik) dem vollkommenen kunstzempfänglichen Menschen, dem nicht nur hörenden, sondern auch sehenden, erst verständlich.

Frei wird das Kunstwerk erst, indem es sich unmittelbar den entsprechenden Sinnen kundgiebt, wenn in seiner Mittheilung an diese Sinne der Künstler des sicheren Verständnisses des von ihm Mitgetheilten sich bewußt wird. Der höchste, mittheilungswertheste Gegenstand der Kunst ist der Mensch; zu vollsommen bewußter eigener Beruhigung theilt sich der Mensch endlich nur durch seine leibliche Gestalt dem ihr entsprechenden Sinne, dem Auge, mit. Ohne Mittheilung

an das Ange bleibt alle Kunft unbefriedigend, daher selbst unbefriedigt, unfrei: sie bleibt, bei höchster Bollendung ihres Ausbruckes für das Ohr oder gar nur für das kombinirende, mittelbar ersetzende Denkvermögen, bis zu ihrer verständigungsvollen Mittheilung auch an das Auge, nur eine wollende, noch nicht aber vollkommen könnende; können muß aber die Kunst, und vom Können hat sehr entsprechend in unserer Sprache die Kunst auch ihren Namen.

Sinnliches Schmerz- ober Wohlempfinden giebt ber Leibesmensch unmittelbar an und mit ben Gliebern seines Leibes kund, welche Schmerz ober Lust empfinden; Schmerz= ober Wohlempfinden bes gangen Leibes brudt er burch beziehungsvolle, ju einem Bufammenhange sich ergänzende Bewegung aller ober ber ausbrucksfähigsten Glieber aus; aus ber Beziehung zu einander felbft, bann aus bem Wechsel ber fich erganzenben, beutenden Bewegungen, endlich aus ber mannigfachen Veränderung biefer Bewegungen - wie fie von dem Wechsel ber von weicher Ruhe bis zu leibenschaftlichem Ungestüm bald allmählich, bald heftig schnell fortschreitenben Empfindungen bedingt werben, - entstehen bie Gesetze unendlich wechselnber Bewegung selbst, nach benen ber künstlerisch sich barftellende Mensch sich kundgiebt. Der von robester Leibenschaftlichkeit beherrschte Wilbe kennt in seinem Tanze fast keinen anderen Wechsel, als den gleichförmigsten Ungestümes und gleichförmigster, apathischer Ruhe. Im Reichthume und in der Mannigfaltigkeit der Übergange spricht sich der eblere gebildete Mensch aus; je reicher und mannigfaltiger biese Übergänge, besto ruhiger und gesicherter die Anordnung ihres beziehungsvollen Wechsels: bas Geset biefer Ordnung ift aber ber Rhythmus.

Der Rhythmus ist keinesweges eine willkürliche Annahme, nach welcher ber künftlerische Mensch seine Leibesglieder etwa bewegen soll, sondern er ist die dem künftlerischen Menschen bewußt geworbene Seele der nothwendigen Bewegungen selbst, durch welche dieser seine Empfindungen unwillkürlich mitzutheilen strebt. Ist die Bewegung mit der Gebärde selbst der gefühlvolle Ton der Empfindung, so ist

ber Rhythmus ihre verständigungsfähige Sprace. Je schneller der Wechsel der Empfindung, besto leidenschaftlich befangener, besto unstlarer ist sich der Mensch selbst, und desto unsähiger ist er daher auch seine Empfindung verständlich mitzutheilen; je ruhiger der Wechsel, desto anschaulicher wird dagegen die Empfindung. Ruhe ist Berweilen; Berweilen der Bewegung ist aber Wiederholen der Bewegung: was sich wiederholt, läst sich zählen, und das Geset dieser Zählung ist der Rhythmus.

Durch ben Abythmus wird ber Tang erft gur Kunft. bas Maag ber Bewegungen, burch welche bie Empfindung fich veranschaulicht, - bas Maaß, burch welches fie erft zur Berftandniß ermöglichenben Anschauung gelangt. Als felbstgegebenes Gefet der Bewegung ift aber fein Stoff, burch ben er äußerlich erkennbar und maaggebend wird, nothwendig aus einem anderen, als bem ber Leibesbewegung, entnommen; nur burch ein von mir Unterschiebenes fann ich mich selbst erkennen; das von der Leibesbewegung Unterschiebene ift aber bas, mas fich einem von bem Sinne, bem bie Leibesbewegung fich tundgiebt , unterschiebenen Sinne mittheilt; und biefer ift das Dhr. Der Rhythmus, wie er aus der Nothwendigkeit ber nach Berftändlichung ftrebenden Leibesbewegung hervorgegangen, theilt fich als äußerlich bargestellte, maakgebende Nothwendigkeit, als Gefet, bem Tanzenben junächft burch ben nur bem Ohre mahrnehm= baren Schall mit, — gerade wie in der Musik das abstrahirte Maaß bes Rhythmus, ber Takt, burch eine wiederum bem Auge er= kenntliche Bewegung mitgetheilt wird; die, in der Nothwendigkeit der Bewegung selbst bedingte, gleichmäßige Wiederholung stellt fich dem Tangenden als aufforbernde, bedingende Leitung feiner Bewegungen in der gleichmäßigen Wiederholung des Schalles dar, wie er am einfachften junächst burch Rusammenschlagen ber Banbe, bann bolgerner, metallener ober fonftiger ichallgebenber Begenftanbe erzeugt wirb.

Dem Tänzer, ber sich bie Anordnung feiner Bewegungen burch ein äußerlich wahrnehmbares Geset barstellt, genügt jedoch bie bloße

Beftimmung bes Zeitabschnittes, in der sich die Bewegung wiederholt, nicht vollständig; wie die Bewegung nach dem schnellen Wechsel von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt selbst dauernd anhält und zu einer versweilenden Darstellung wird, so will er auch den nur plötzlich und mit sofortigem Verschwinden sich kundgebenden Schall zu dauerndem Verweilen, zur Ausdehnung in der Zeit genöthigt wissen; er will endlich die Empfindung, welche seine Bewegungen beseelt, im Verweilen des Schalles ebenfalls ausgedrückt haben, denn nur so wird das selbstzgegebene Maaß des Ahnthmus ein dem Tanze vollsfommen entsprechendes, indem es nicht nur eine Bedingung seines Wesens, sondern nach Möglichseit alle seine Bedingungen umfaßt: das Maaß soll also das in einer anderen, verwandten Kunstart vergegenständlichte Wesen des Tanzes selbst sein.

Diese andere Kunstart, in welcher die Tanzkunst nothwendig sich zu erkennen, wiederzusinden, aufzugehen sich sehnt, ist die Tonkunst, die das markige Gerüft ihres Knochenbaues im Rhythmus eben aus der Tanzkunst empfängt.

Der Rhythmus ist das natürliche, unzerreißdare Band der Tanzkunst und Tonkunst; ohne ihn keine Tanzkunst und keine. Tonkunst.
Ist der Rhythmus als bewegungbindendes, einheitgebendes Gesetz,
der Geist der Tanzkunst — nämlich die Abstraktion der leiblichen Bewegung —, so ist er, als sich bewegende, fortschreitende Kraft dagegen
das Gebein der Tonkunst. Je mehr dieses Gebein sich mit dem
Fleische des Tones umhüllt, desto unkenntlicher verliert sich das Gesetz
der Tanzkunst in das besondere Wesen der Tonkunst; um so mehr
erhebt die Tanzkunst sich aber auch zur Fähigkeit des Ausdruckes
tieserer Herzenssculle, mit welchem sie einzig dem Wesen des Tones
zu entsprechen vermag. Das lebendigste Fleisch des Tones ist jedoch
die menschliche Stimme, das Wort aber gleichsam wieder der
knochige, muskulöse Rhythmus der menschlichen Stimme. In der
Entschiedenheit und Bestimmtheit des Wortes sindet die bewegungtreibende Empsindung, wie sie aus der Tanzkunst sich in die Tonkunst

ergoß, aber endlich ben unfehlbaren, sicheren Ausbruck, durch welchen sie sich als Gegenstand zu erfassen und klar auszusprechen vermag. Somit gewinnt sie durch den zur Sprache gewordenen Ton, in der zur Dichtkunst gewordenen Tonkunst ihre höchste Befriedigung zugleich mit ihrer befriedigendsten Erhöhung, indem sie von der Tanzkunst zur Mimik, von der breitesten Darstellung allgemein leiblicher Empsindungen, zum dichtesten, seinsten Ausdrucke bestimmter, geistiger Affekte des Gefühles und der Willenskraft sich ausschwingt.

Durch biefes aufrichtigfte, gegenseitige Durchbringen, Erzeugen und Erganzen aus fich selbst und burch einander, ber einzelnen Runfte - wie es in Bezug auf Ton- und Dichtkunft hier vorläufig nur angebeutet murbe, - mirb bas einige Runftwert ber Lyrit ge= boren: in ihm ift jede, mas fie ihrer Natur nach fein tann; mas fie nicht mehr zu sein vermag, entlehnt fie nicht egoistisch von ber anderen, sondern bie andere ift es felbst für fie. 3m Drama, ber vollendetsten Gestaltung ber Lyrik, entfaltet jebe ber einzelnen Runste aber ihre höchste Fähigkeit, und namentlich auch die Tangkunft. Drama ift fich ber Mensch nach seiner vollsten Burbe fünftlerischer Stoff und Gegenstand jugleich: hat die Tangkunft in ihm die ausbrucksvolle Einzel = ober Gesammtbewegung ber von ben Einzelnen ober von ben Gesammten fundzugebenben Empfindungen unmittelbar barzustellen, und ist bas aus ihr erzeugte Gefet bes Rhythmus bas Berftandigung leitende Maak alles in ihm Dargeftellten überhaupt. - so verebelt fie sich im Drama jugleich zu ihrem geistigsten Musbrucksvermögen, bem ber Mimit. Als mimische Kunft wird fie jum unmittelbaren, allergreifenden Ausbrucke bes inneren Menschen, und nicht mehr ber rohfinnliche Rhuthmus bes Schalles, sonbern ber geistig finnliche ber Sprache ftellt fich ihr als, seinem ursprünglichsten Wefen nach bennoch felbstgegebenes, Gefet bar. Bas bie Gprache ju verständlichen strebt, alle die Empfindungen und Gefühle, Anschauungen und Gebanken, wie fie von weichster Milbe bis zur unbeugbarften Energie sich steigern und enblich als unmittelbarer Wille sich kund= geben, — all' dieß wird unbedingt verständliche, glaubhafte Wahrheit nur durch die Mimik, ja die Sprache selbst wird als sinnlicher Aussbruck nicht anders wahr und überzeugend, als durch unmittelbares Zusammenwirken mit der Mimik. Bon dieser seinen Höhe breitet im Drama die Tanzkunst sich wieder abwärts dis zu ihrer ursprünglichsten Eigenthümlichkeit aus, dis dahin, wo die Sprache nur noch schildert und deutet, wo die Tonkunst nur als beseelter Rhythmus der Schwester noch huldigt, wo dagegen durch die Schönheit des Leibes und seiner Bewegung einzig der nöthig gewordene unmittelbare Aussbruck einer allbeherrschenden, allerfreuenden Empfindung gegeben zu werden vermag.

So erreicht im Drama die Tanzkunst ihre höchste Höhe und ihre vollste Fülle, entzückend wo sie anordnet, ergreisend wo sie sich unterordnet; immer und überall sie selbst, weil immer unwillkürlich und deßhalb nothwendig, unentbehrlich: nur da, wo eine Kunstart nothwendig, unentbehrlich ist, ist sie zugleich ganz das, was sie ist, sein kann und sein soll. —

Wie beim Thurmbau zu Babel die Bölker, als ihre Sprachen sich verwirrten und ihre Verständigung unmöglich wurde, sich schieden, um jedes seinen besonderen Weg zu gehen: so schieden die Kunstarten, als alles Nationalgemeinsame in tausend egoistische Besonderheiten sich zersplitterte, sich aus dem stolzen, dis in den himmel ragenden Bau des Drama's, in welchem sie ihr gemeinsam beseelendes Verständniß verloren hatten.

Beachten wir für jett, welches Schickfal die Tangkunft erlebte, als fie ben Reigen ber Schwestern verließ, um auf gut Glück allein sich in die Welt zu verlieren. —

Gab bie Tangkunst es auf, ber grießgrämig-tenbenziös eurypibeisch schulmeisternben Dichtkunst länger zur Berständigung bie Hand zu reichen, die diese übellaunisch hochmuthig von sich wieß, um sie nur, zu einer Zweckleistung bemüthig bargeboten, wieder zu erfaffen; - schied fie fich von ber philosophischen Schwester, die in trübfinniger Frivolität ihre jugendlichen Reize nur noch zu beneiben. nicht mehr zu lieben vermochte, - fo fonnte fie bie Gulfe ber ihr nächsten, ber Tonkunft, boch nie vollständig entbehren. unauflösbares Band mar fie an fie gebunden, die Tonkunft hatte ben Schlüssel zu ihrer Seele in ihren Händen. Wie nach bem Tode des Baters, in beffen Liebe sie Alle sich vereinigten und all' ihr Lebensgut als ein gemeinsames wußten, bie Erben eigenfüchtig abmägen, mas ihnen jum befonderen Eigen gebore, - fo ermog aber auch die Tangkunft, daß jener Schlüffel von ihr geschmiedet sei, und forberte ihn, als Bebingung ihres abgesonberten Lebens, für fich allein aurüď. Gern entsaate sie bem gefühlvollen Tone ber Stimme ihrer Schwester; burch biefe Stimme, beren Mark bas Wort ber Dichtkunft mar, hatte fie fich ja unerlösbar an biefe hochmuthige Leiterin gefesselt fühlen muffen! Aber jenes Werkzeug, aus Golg ober Metall, bas mufikalische Instrument, bas ihre Schwefter - im liebevollen Drange, auch ben tobten Stoffen ber Natur ihren seelenvollen Athem einzuhauchen - jur Unterftutung unt Steigerung ihrer Stimme fich gebilbet hatte, - bieg Werkzeug, bas ja genügend bie Fähigkeit besak, ihr das nothwendige leitende Maak des Taktes und bes Ahnthmus', fogar mit Nachahmung bes Stimmentonreizes ber Schwefter barzustellen, - bas mufikalische Inftrument nahm sie mit fich, ließ unbekummert die Schwester Tonkunft im Glauben an bas Wort burch ben uferlofen Strom driftlicher Barmonie babin ichwimmen, und marf mit leichtfertigem Selbstvertrauen fich in die lugusbedürftigen Raume der Welt.

Wir kennen diese hochaufgeschürzte Gestalt: wer ist ihr nicht begegnet? Überall wo plumpes modernes Behagen zum Berlangen nach Unterhaltung sich anläßt, stellt sie sich mit höchster Gefälligkeit ein, und leistet für's Gelb was man nur will. Ihre höchste Fähigsteit, mit der sie nichts mehr anzufangen wußte, die Fähigkeit, durch ihre Gebärden, ihre Mienen, den Gedanken der Dichtkunst in seinem

Berlangen nach wirklicher Menschwerdung zu erlösen, hat fie in ftupiber Gebankenlosigkeit - fie weiß nicht an wen? - verloren ober verschenkt. Sie hat mit allen Zügen ihres Gesichtes, wie mit allen Gebarben ihrer Blieber, nur noch unbegranzte Gefälligfeit ausaubruden. Ihre einzige Sorge ist, so erscheinen zu können, als ob fie irgend etwas abzuschlagen vermochte, und biefer Sorge entlebigt fie fich in bem einzigen mimischen Ausbrude, beffen fie noch fähig ift, in bem unerschütterlichsten Lächeln unbedingtefter Bereitwilligkeit gu Allem und Jebem. Bei biesem unveränderlich feststehenden Ausbrucke ihrer Gefichtszüge entspricht fie bem Berlangen nach Abwechselung und Bewegung nur noch burch bie Beine; alle Runftfähigkeit ift ibr vom Scheitel herab burch ben Leib in die Füße gefahren. Naden. Leib und Schenkel find nur noch jum unvermittelten Ginlaben burch sich selbst ba. wogegen bie Rüße allein übernommen haben barzustellen, mas fie zu leiften vermöge, wobei Banbe und Urme, bes nöthigen Gleichgewichtes wegen, fie fcmefterlich unter= Bas im Brivatleben. — wenn unsere moderne Staats= bürgerschaft, bem Herkommen und einer gesellschaftlich zeitvertreibenden Gewohnheit gemäß, fich auf fogenannten Ballen jum Tange anläßt, - man sich mit civilisirt hölzerner Ausbruckslosigkeit schüchtern an= zubeuten erlaubt, bas ift jener grundgütigen Tangerin gestattet, auf öffentlicher Buhne mit unumwundenfter Aufrichtigkeit auszusprechen; benn — ihr Gebahren ift ja nur Kunft, nicht Wahrheit, und wie fie einmal außer bem Befete erklart ift, fteht fie nun über bem Befete: wir können uns durch sie reizen lassen, ohne ja defihalb im gesitteten Leben ihren Reizungen zu folgen, — wie im Gegenfate hierzu auch die Religion Reizungen zur Gute und Tugend barbietet. denen im gewöhnlichen Leben uns hinzugeben wir dennoch durchaus nicht genöthigt find. Die Runft ift frei, - und bie Tangkunst giebt aus biefer Freiheit ihren Bortheil; und baran thut fie recht, wozu ware sonft die Freiheit da? -

Wie mochte diese eble Kunst so tief fallen, daß sie in unserem öffentlichen Kunstleben nur noch als Spitze aller in sich vereinigten Buhlerkünste sich Geltung zu verschaffen, ihr Leben zu fristen vermag? Daß sie in den unehrenhaftesten Fesseln niedrigster Abhängigsteit unrettdar sich gefangen geben muß? — Weil alles aus seinem Zusammenhange Gerissene, Einzelne, Egoistische, in Wahrheit unstrei, d. h. abhängig von einem ihm Fremdartigen werden muß. Der bloße leibliche Sinnenmensch, der bloße Gefühlsz, der bloße Verstandeszmensch, sind zu jeder Selbständigkeit als wirklicher Mensch unfähig; die Ausschließlichkeit ihres Wesens läßt dieses zum ausschreitenden Unmaaß führen, denn das gedeihliche Maaß giedt sich — und zwar von selbst — nur in der Gemeinsamkeit des Gleichartigen und doch Unterschiedenen; das Unmaaß aber ist die absolute Unfreiheit eines Wesens, und diese Unfreiheit sielt sich nothwendig als äußere Abhängigkeit dar. —

Die Tangkunft gab in ihrer Trennung von der mahren Mufik und namentlich auch von der Dichtkunft, nicht nur ihre höchste Käbiafeit auf, sondern fie verlor auch von ihrer Eigenthümlichteit. Eigenthümlich ift nur bas, mas aus fich felbst zu erzeugen vermag: bie Tanzkunft mar eine vollkommen eigenthümliche, so lange sie aus ihrem innerften Befen und Bedürfniffe bie Gefete zu erzeugen vermochte, nach benen sie zur verständigungsfähigen Erscheinung tam. Beut' ju Tage ift nur noch ber Bolks=, ber Nationaltang eigenthumlich, benn auf unnachahmliche Weise giebt er aus fich, wie er in die Erscheinung tritt, sein besonderes Wefen in Gebarde, Rhythmus und Takt kund, beren Gesetze er unwillfürlich selbst schuf, und die als Gesetze erft erkennbar, mittheilbar werben, wenn fie aus bem Bolfstunftwerte, als fein abstrahirtes Befen, wirklich hervorgegangen finb. Beitere Entwickelung bes Bolkstanzes zur reicheren, allfähigen Kunst ift nur in Berbindung mit ber, burch ihn nicht mehr beherrschten, sondern wiederum frei gebahrenden Tonkunft und ber Dichtkunft möglich, weil in ber vermanbten Sähigkeit, und unter ben Anregungen biefer Künste, sie ihre eigenthümliche

Fähigkeit allein im vollsten Maage entfalten und erweitern kann. Das Kunstwerk der griechischen Lyrik zeigt uns, wie die, der Tanzkunst eigenthümlichen Gesetze bes Rhythmus, in der Tonkunft und nament= lich in der Dichtkunst, durch die Eigenthümlichkeit gerade biefer Künste, wieder unendlich mannigfaltig und charakteristisch weiter ent= wickelt und bereichert, der Tanzkunst unerschöpflich neue Anregung jum Auffinden neuer, ihr wiederum eigenthümlicher Bewegungen gaben, und wie so in lebensfreudiger, überreicher Wechselwirkung bie Eigenthümlichkeit einer jeben Runftart ju ihrer vollendetsten Fülle fich erheben konnte. Dem modernen Bolkstanze durften die Früchte solcher Wechselwirkung nicht zu gut kommen: wie alle Volkskunft ber mobernen Nationen burch die Ginwirkung bes Christenthumes und ber christlich = staatlichen Civilisation in ibrem Reime aurückaebränat wurde, hat auch er, als einsame Pflanzenart, nie zu reicher mannigfaltiger Entwickelung gebeihen können. Dennoch find die einzigen eigenthümlichen Erscheinungen im Gebiete bes Tanzes, die unserer heutigen Welt bekannt werben, nur bie Brodutte bes Bolkes, wie fie bem Charafter balb biefer ober jener Nationalität entkeimten ober felbst noch entkeimen. Alle unsere civilifirte eigentliche Tangkunft ift nur eine Kompilation dieser Bolkstänze: Die Bolksweise jeder Nationalität wird von ihr aufgenommen, verwendet, entstellt, - aber nicht weiter entwickelt, weil sie - als Runft - immer nur von frember Nahrung sich erhält. Ihr Berfahren ist baber immer nur abfichtsvolles, fünftliches Rachahmen, Bufammenfeten, ein Ineinanderschieben, keinesweges aber Zeugen und Reugestalten; ihr Wesen ist das der Mode, die aus blogem Verlangen nach Ab= wechselung heute bieser, morgen jener Weise ben Vorzug giebt. muß fich daher willfürliche Systeme machen, ihre Absicht in Regeln bringen, in unnöthigen Boraussetzungen und Annahmen sich kundgeben, um von ihren Jungern begriffen und ausgeführt werben au Diese Susteme und Regeln vereinsamen fie aber als Runft vollends gang, und verwehren ihr jede gefunde Berbindung

zur gemeinschaftlichen Wirksamkeit mit einer anderen Kunstart. Die nur durch Gesetze und willkürliche Normen am fünstlichen Leben erhaltene Unnatur ist durchaus egoistisch, und wie sie aus sich selbst zeugungsunfähig ist, wird ihr auch jede Begattung unmöglich.

Diese Kunst hat daher kein Liebesbedürfniß; sie kann nur nehmen, nicht aber geben; sie zieht allen fremden Lebensstoff in sich hinein, zersetzt und verzehrt ihn, löst ihn in ihr eigenes unfrucht= bares Wesen auf, vermag aber nicht mit einem außer ihr begründeten Lebenselemente sich zu vermischen, weil sie selbst sich nicht zu geben vermag.

So läft fich unfere moberne Tangfunft in ber Bantomime auch zu ber Absicht bes Drama's an; sie will, wie jede vereinsamte egoistische Kunftart, für sich Alles fein, Alles können und Alles allein vermogen; fie will Menichen, menichliche Borfalle, Buftande, Ronflifte, Charaftere und Beweggrunde barftellen, ohne pon ber Sahig= feit, burch welche ber Menich erft fertig ift, ber Sprache, Gebrauch ju machen; fie will bichten, ohne ber Dichtfunft fich juzugefellen. Bas gebiert fie nun in dieser sproben Unvermischtheit und "Unabhängigkeit"? Das allerabhängigfte, kruppelhaft verftummeltste Geschöpf: Menschen, die nicht reben können, und nicht etwa, weil ihnen burch ein Unglud bie Gabe ber Sprache versagt mare, sonbern bie aus Eigenfinn nicht sprechen wollen; Darfteller, bie uns jeben Augenblick aus einer unseligen Bergauberung erlöft bunken, sobald fie es einmal über fich gewännen, bem peinlichen Stammeln ber Gebarbe burch ein gesund gesprochenes Wort ein Ende zu machen, benen aber die Regeln und Vorschriften ber pantomimischen Tangkunft verbieten, burch einen natürlichen Sprachlaut ihr unbeflectes Tang= selbständigfeitsgefühl zu entweihen.

So jammervoll abhängig ist aber bieses stumme absolute Schau = spiel, daß es im glücklichen Falle nur mit bramatischen Stoffen sich abzugeben getraut, die zu der menschlichen Bernunft in gar keine Beziehung zu treten brauchen, — aber selbst in den günstigsten Richard Wagner, Ges. Schriften III.

Fällen bieser Art sich zu bem schmählichen Auskunftsmittel genöthigt sieht, seine eigentliche Absicht bem Zuschauer burch ein erklärenbes Programm mitzutheilen!

Und hierbei giebt sich unläugbar noch das ebelste Bestreben der Tanzkunst kund; sie will doch wenigstens Etwas sein, sie schwingt sich, doch zu der Sehnsucht nach dem höchsten Kunstwerke, dem Drama, auf; sie sucht sich dem widerlich lüsternen Blicke der Frivolität zu entziehen, indem sie nach einem künstlerischen Schleier greift, der ihre schmachvolle Blöße decken soll. Aber in welche unwürdigste Abhängigkeit muß sie gerade bei der Kundgebung dieses Strebens sich wersen! Mit welch' jämmerlicher Entstellung muß sie das eitle Berslangen nach unnatürlicher Selbständigkeit büßen. Sie, ohne deren höchste, eigenthümlichste Mitwirkung das höchste, edelste Kunstwerk nicht zur Erscheinung gelangen kann, muß — aus dem Vereine ihrer Schwestern geschieden — von Prostitution zur Lächerlichkeit, von Lächerlichkeit zur Prostitution sich flüchten! —

D herrliche Tanzkunft! D schmähliche Tanzkunk! —

4.

## Tontunft.

Das Meer trennt und verbindet die Länder: so trennt und verbindet die Tonkunft die zwei äußersten Gegenfätze menschlicher Kunft, die Tanz = und Dichtkunft.

Sie ift das Herz des Menschen; das Blut, das von ihm aus seinen Umlauf nimmt, giebt dem nach außen gewandten Fleische seine warme, lebenvolle Farbe, — die nach innen strebenden Nerven des Gehirnes nährt es aber mit wellender Schwungkraft. Ohne die Thätigkeit des Herzens bliebe die Thätigkeit des Gehirnes nur ein mechanisches Kunststück; die Thätigkeit der äußeren Leibesglieder ein ebenso mechanisches, gefühlloses Gebahren. Durch das Herz fühlt

ber Berftand sich bem ganzen Leibe verwandt, schwingt ber bloße Sinnenmensch sich zur Verstandesthätigkeit empor.

Das Organ des Herzens aber ist der Ton; seine künstlerisch bewußte Sprache, die Tonkunst. Sie ist die volle, wallende Herzens= liebe, die das sinnliche Lustempsinden adelt, und den unsinnlichen Gedanken vermenschlicht. Durch die Tonkunst verstehen sich Tanz= und Dichtkunst: in ihr berühren sich mit liebevollem Durchdringen die Gesehe, nach denen beide ihrer Natur gemäß sich kundgeben; in ihr wird das Wollen beider zum Unwillkürlichen, das Maaß der Dichtskunst, wie der Takt der Tanzkunst, zum nothwendigen Rhythmus des Herzensschlages.

Empfängt sie die Bedingungen, unter benen sie sich kundgiebt, von ihren Schwestern, so giebt sie ihnen sie in unendlicher Berschönerung als Bedingung ihrer eigenen Kundgebungen zurück; führt die Tanzkunst ihr eigenes Bewegungsgeset der Tonkunst zu, so weist diese ihr es als seelenvoll sinnlich verkörperten Rhythmus zum Maaße veredelter, verständlicher Bewegung wieder an; erhält sie von der Dichtkunst die sinnvolle Reihe scharfgeschnittener, durch Bedeutung und Maaß verständnisvoll vereinter Wörter als gedankenreich sinnslichen Körper zur Festigung ihres unendlich slüssigen Tonelementes, so führt sie ihr diese gesetvolle Reihe mittelbar vorstellender, zu Bildern, noch nicht aber zu unmittelbarem, nothwendig wahrem Aussbrucke verdichteter, gedankenhast-sehnsüchtiger Sprachlaute, als Gefühlsunmittelbare, unsehlbar rechtsertigende und erlösende Melodie wieder zu.

In tonbeseeltem Rhythmus und Melobie gewinnen Tanzfunst und Dichtkunst ihr eigenes Besen, sinnlich vergegenständlicht,
und unendlich verschönert und befähigt, wieder zurück, erkennen und
lieben sich selbst. Rhythmus und Melodie sind aber die Arme der
Tonkunst, mit denen diese ihre Schwestern zu liebevollem Berwachsen
umschlingt; sie sind die Ufer, durch die sie, das Meer, zwei Kontinente verbindet. Tritt dieses Meer von den Ufern zurück, und

breitet sich die Büste des Abgrundes zwischen ihm und den Usern aus, so wird kein segelfrohes Schiff mehr von dem einen zum anderen Kontinente tragen; auf immer bleiben sie getrennt, — bis etwa mechanische Ersindungen, vielleicht Eisenbahnen, die Büste sahrbar zu machen vermögen: dann setzt man wohl auch mit Dampsschiffen vollends über das Meer; die Athemkraft des allbelebenden Windhauches ersetzt der Qualm der Maschine: weht der Wind naturgemäß nach Osten, was kümmert's? — die Maschine klappert nach Westen, wohln man gerade will; der Tanzmacher holt sich so, über den dampsbezwungenen Meeresrücken der Musik, vom Dichtungskontinente her das Programm zu einer neuen Pantomime, der Bühnenstückversertiger vom Tanzkontinente so viel Beinschwungstoss, als ihn gerade zum Lockermachen einer verstockten Situation nöthig dünkt. — Sehen wir, was aus der Schwester Tonkunst ward, seit dem Tode des alliebenzben Baters Drama! —

Noch bürfen wir das Bilb des Meeres für das Wesen der Tonkunst nicht aufgeben. Sind Rhythmus und Melodie die User, an denen die Tonkunst die beiden Kontinente der ihr urverwandten Künste erfaßt und befruchtend berührt, so ist der Ton selbst ihr stüssiges ureigenes Element, die unermeßliche Ausdehnung dieser Flüssigkeit aber das Meer der Harmonie. Das Auge erkennt nur die Obersläche dieses Meeres: nur die Tiese des Herzens erfaßt seine Tiese. Aus seinem nächtlichen Grunde herauf dehnt es sich zum sonnighellen Meeresspiegel aus: von dem einen User kreisen auf ihm die weiter und weiter gezogenen Kinge des Khythmus; aus den schattigen Thälern des anderen Users erhebt sich der sehnsuchtsvolle Lufthauch, der diese ruhige Fläche zu den anmuthig steigenden und sinkenden Wellen der Melodie aufregt.

In dieses Meer taucht sich der Mensch, um erfrischt und schön dem Tageslichte sich wiederzugeben; sein Herz fühlt sich wunderbar erweitert, wenn er in diese, aller unerdenkbarsten Möglichkeiten fähige Tiefe hinabblickt, deren Grund sein Auge nie ermessen soll,

beren Unergründlichkeit ihn daher mit Staunen und ber Ahnung des Unendlichen erfüllt. Es ist die Tiese und Unendlichkeit der Natur selbst, die dem forschenden Menschenauge den unermeßlichen Grund ihres ewigen Keimens, Zeugens und Sehnens verhüllt, eben, weil das Auge nur das zur Erscheinung Gekommene, das Entkeimte, Gezeugte und Ersehnte erfassen kann. Diese Natur ist aber wiederum keine andere, als die Natur des menschlichen Herne verzens selbst, das die Gesühle des Liebens und Sehnens nach ihrem unendlichsten Wesen in sich schließt, das die Liebe und das Sehnen selbst ist, und — wie es in seiner Unersättlichkeit sich selbst nur will — sich selbst auch nur erfast und begreift.

Reat dieses Meer aus seiner eigenen Tiefe sich selbst auf, gebiert es ben Grund feiner Bewegung aus bem Urgrunde feines eigenen Elementes, fo ift auch feine Bewegung eine endlose, nie beruhigte, ewig ungeftillt ju fich felbst jurudtehrende, ewig wieberverlangend von Neuem fich erregende. Entbrennt die ungeheure Fulle biefes Sehnens aber an einem außerhalb ihm liegenden Gegenstande; tritt aus ber ficheren, festbestimmten Erscheinungswelt biefer maakgebenbe Begenstand zu ihm; zündet ber sonnenumstrahlte, schlank und rüftig sich bewegende Mensch durch ben Blit seines glanzenden Auges die Flamme biefes Sehnens, - erregt er mit feinem ichwellenben Athem bie elastische Masse bes Meerkryftalles, - moge bie Gluth noch so hoch lobern, möge ber Sturm noch so gewaltig bie Meeresfläche aufwühlen, - bie Flamme leuchtet endlich, nach bem Berbampfen wilber Gluthen, boch als milbglangenbes Licht, - bie Meeresfläche, nach bem Berschäumen riefiger Wogen, kräufelt sich endlicht doch nur noch jum wonnigen Spiele ber Bellen; und ber Menich, froh ber fugen harmonie seines ganzen Wesens, überläßt fich im leichten Nachen bem vertrauten Elemente, steuert sicher nach der Weisung jenes mohlbe= fannten, mildglänzenden Lichtes. -

Der Hellene, wenn er sein Meer beschiffte, verlor nie bas Kuftenland aus dem Auge: ihm war es ber fichere Strom, der ihn von Gestade zu Gestade trug, auf bem er zwischen ben wohlvertrauten Usern nach bem melodischen Takte der Ruber dahinfuhr, — hier das Auge dem Tanze der Waldnymphen, dort das Ohr dem Göttershymnus zugewandt, dessen siennig melodischen Wortreigen die Lüste aus dem Tempel von der Berghöhe ihm zusührten. Auf der Fläche des Wassers spiegelten sich ihm, von blauem Athersaume begränzt, getreu die Küsten des Landes mit Felsen, Thälern, Bäumen, Blumen und Menschen: und dieses reizend wogende, vom frischen Fächeln der Lüste anmuthig bewegte Spiegelbild bünkte ihn Harmonie.

Bon ben Ufern bes Lebens ichieb fich ber Chrift. - Beiter und unbegränzter suchte er bas Meer auf, um endlich auf dem Dzeane zwischen Meer und Himmel granzenlos allein zu fein. Wort, bas Wort bes Glaubens mar fein Kompag, ber ihn unverwandt nur nach bem himmel wies. Über ihm ichmebte biefer himmel, nach jedem Horizonte bin fenkte er fich als Granze bes Meeres berab; nie aber erreichte ber Segler biefe Granze: von Jahrhundert zu Jahrhundert schwamm er unerlöft ber immer porschwebenden und nie boch erreichten neuen Beimath zu, bis ihn ber Zweifel an die Tugend seines Kompasses erfaßte, bis er auch ihn als lettes menschliches Gautelwerk grimmig über Bord marf, und nun, aller Bande ledig, steuerlos ber unerschöpflichen Willfür ber Meereswogen fich übergab. In ungestillter, zorniger Liebesmuth regte er die Tiefen des Meeres gegen den unerreichbaren himmel auf: die Unerfattlichkeit ber Bier bes Liebens und Sehnens felbst, das gegenstandslos ewig und ewig nur sich selbst lieben und erfehnen muß, - biefe tieffte, unerlösbare Bolle bes raft= losesten Egoismus, ber ohne Ende fich ausbehnt, municht und will, und ewig und ewig boch nur fich wünschen und wollen kann, trieb er gegen die abstrakte blaue himmelsallgemeinheit an, bas gegenstandsbedürftigste allgemeine Verlangen — gegen die absolute Ungegenständlichkeit felbst. Selig, unbebingt felig, im weitesten, un= gemeffenften Sinne felig fein, und zugleich boch gang es felbft bleiben zu wollen, mar bie unersättliche Sehnsucht bes driftlichen Gemüthes. So hob sich bas Meer aus seinen Tiefen zum himmel, so sank es vom himmel immer wieder zu seinen Tiefen zurück; ewig es selbst, und beshalb ewig unbefriedigt, — wie das maaslose, allbeherrschende Sehnen des herzens, das nie sich geben, in einem Gegenstande aufgehen zu dürfen, sondern nur es selbst zu sein sich verdammt.

Doch in ber Natur ringt alles Unmäßige nach Maaß; alles Grangenlose giebet fich felbit Grangen; Die Elemente verdichten fich endlich zur bestimmten Erscheinung, und auch das schrankenlose Meer driftlichen Sehnens fand bas neue Ruftenland, an bem fich fein Ungestum brechen konnte. Wo wir am fernen Horizonte die stets erftrebte, nie aber gefundene Ginfahrt in ben unbegranzten Simmelsraum mahnten, ba entbedte enblich ber fühnste aller Seefahrer Land, menschenbewohntes, wirkliches, feliges Land. Durch feine Entbedung ift ber weite Dzean nicht nur ermeffen, sonbern ben Menschen auch jum Binnenmeere gemacht worben, um bas fich bie Rüften nur zu undenklich weiterem Kreise ausbreiten. Hat Columbus uns aber gelehrt ben Dzean zu beschiffen, und so alle Kontinente ber Erbe zu verbinden; ift burch feine Entbedung weltgeschichtlich ber furzsichtige nationale Mensch zum allsichtigen, universellen, - zum Menschen überhaupt geworben, so find burch ben helben, ber bas weite, uferlose Meer ber absoluten Musik bis an seine Granzen burch= schiffte, die neuen, ungeahnten Küften gewonnen worden, die dieses Meer von dem alten urmenschlichen Kontinente nun nicht mehr trennt. sondern für die neugeborene, gludfelige fünstlerische Menschheit der Zukunft verbin bet; und bieser Held ist kein anderer als -Beethoven. -

Als die Tonkunst sich aus dem Reigen der Schwestern loslöste, nahm sie, als unerläßlichste nächste Lebensbedingung, — wie die leichtfertige Schwester Tanzkunst sich von ihr das rhythmische Maaß entnommen hatte, — von der sinnenden Schwester Dichtkunst das Wort mit; aber nicht etwa das menschenschöpferische, geistig dichtende

Wort, sondern nur das körperlich unerläßliche, den verdichteten Ton. Hatte sie der scheidenden Tanzkunst den rhythmischen Takt zum beliebigen Gebrauche überlassen, so erbaute sie sich nun einzig durch das Wort, das Wort des christlichen Glaubens, dieses slüssige, gebeinlos verschwimmende, das ihr ohne Widerstreben und gern bald vollkommen Nacht über sich ließ. Je mehr das Wort zum bloßen Stammeln der Demuth, zum bloßen Lallen unbedingter kindlicher Liebe sich verslüchtigte, desto nothwendiger sah die Tonkunst sich veranlaßt, aus dem unerschöpflichen Grunde ihres eigenen slüssigen Wesens sich zu gestalten. Das Ringen nach solcher Gestaltung ist der Ausbau der Harmonie.

Die Harmonie wächst von unten nach oben als schnurgerabe Säule aus ber Zusammenfügung und Übereinanberschichtung vermandter Tonftoffe. Unaufhörlicher Bechfel folder immer neu auffteigenben und neben einander gefügten Säulen macht bie einzige Möglichkeit absoluter harmonischer Bewegung nach ber Breite zu aus. Das Gefühl nothwendiger Sorge für die Schönheit biefer Bewegung nach der Breite ift dem Befen der absoluten Harmonie fremd; fie fennt nur bie Schönheit bes Farbenlichtwechsels ihrer Saulen, nicht aber bie Anmuth ihrer zeitlich mahrnehmbaren Anordnung, - benn Die unerschöpflichste Mannig= biefe ist bas Werk bes Rhythmus. faltigkeit jenes Farbenlichtwechsels ift bagegen ber ewig ergiebige Quell, aus dem sie mit maaklosem Selbstgefallen unaufhörlich neu fich barzustellen vermag; ber Lebenshauch, ber biefen raftlofen, nach Billfur fich wiederum felbstbedingenden, Bechfel bewegt und befeelt, ift bas Wefen bes Tones felbst, ber Athem unergründlicher, allgewaltiger Bergensfehnsucht. Im Reiche ber harmonie ift baber nicht Anfang und Ende, wie die gegenstandslofe, fich felbft verzehrende Gemuthsinbrunft, unfundig ihres Quelles, nur fie felbft ift, Berlangen, Sehnen, Stürmen, Schmachten, — Erfterben, b. h. Sterben ohne in einem Gegenstande fich befriedigt zu haben, also Sterben ohne ju fterben, somit immer wieder Burudfehr ju fich felbst.

So lange bas Wort in Macht mar, gebot es Anfang und Enbe; als es in ben bobenlosen Grund ber harmonie verfank, als es nur noch "Achzen und Seufzen ber Seele" mar - wie auf ber brunftigsten Sohe ber katholischen Rirchenmusik -, ba ward auch bas Wort willfürlich auf ber Spite jener harmonischen Säulen, ber unrhythmischen Melodie, wie von Boge zu Boge geworfen, und die unermekliche harmonische Möglichkeit mußte aus fich nun felbst bie Gefete für ihr endliches Erscheinen geben. Dem Befen ber Sarmonie entspricht kein anderes künstlerisches Vermögen bes Menschen: nicht an ben sinnlich bestimmten Bewegungen bes Leibes, nicht an ber strengen Folge bes Denkens vermag es sich ju spiegeln, - nicht wie ber Gebanke an ber erkannten Nothwendigkeit ber finnlichen Erscheinungswelt, nicht wie bie Leibesbewegung an ber zeitlich mahrnehm= Darstellung ihrer unwillfürlichen, sinnlich moblbebingten Beschaffenheit, sein Maag sich vorzustellen: fie ift wie eine bem Menschen mahrnehmbare, nicht aber begreifliche Naturmacht. ihrem eigenen maaflosen Grunde muß die Harmonie fich, aus äußerer - nicht innerer - Rothwendigkeit ju ficherer, endlicher Erscheinung fich abzuschließen, Gesetze bilben und befolgen. Diese Gesetze ber harmoniefolge, auf bas Wefen ber Bermanbtichaft fo gegründet, wie jene harmonischen Säulen, die Afforbe, felbst aus ber Bermanbtschaft ber Tonftoffe fich bilbeten, vereinigen fich nun zu einem Maaße, welches bem ungeheuren Spielraum willfürlicher Möglichfeiten eine wohlthätige Schranke fest. Sie geftatten die mannigfaltigfte Bahl aus dem Bereiche harmonischer Familien, behnen die Möglichkeit mahlvermandtschaftlicher Berbindungen mit den Gliedern frember Familien bis zum freien Belieben aus, perlangen jedoch vor Allem fichere Befolgung ber verwandtschaftlichen Sausgesetze ber einmal gemählten Familie und getreues Verharren bei ihr, um eines seligen Endes willen. Dieses Ende, also bas Maag ber zeitlichen Ausbehnung des Tonstückes überhaupt, ju geben ober ju bedingen, vermogen die ungähligen Unftanderegeln ber Sarmonie aber nicht; fie

können, als wissenschaftlich lehr = ober erlernbarer Theil der Tonkunst, die flüssige Tonmasse der Harmonie sondern und zu begränzten Körpern abscheiden, nicht aber das zeitliche Maaß dieser begränzten Massen bestimmen.

Bar die ichrankensekende Macht ber Sprache verschlungen, und konnte die zur harmonie gewordene Tonkunst unmöglich auch noch ihr zeitlich maaggebendes Gefet aus fich finden, fo mußte fie fich an ben Reft bes, von ber Tangkunft ihr übrig gelaffenen, rhythmifchen Taktes wenden; rhythmische Figuren mußten die harmonie beleben; ihr Wechsel, ihre Wiederkehr, ihre Trennung und Vereinigung, mußten bie fluffige Breite ber Harmonie, wie ursprünglich bas Wort ben Ton, verbichten und jum zeitlich ficheren Abichlug bringen. innere, nach rein menschlicher Darftellung verlangenbe Nothwendigfeit lag biefer rhythmischen Belebung aber nicht zum Grunde; nicht ber fühlende, benkende und wollende Mensch, wie er durch Sprache und Leibesbewegung sich kundgiebt, mar ihre treibende Kraft; sondern eine in sich aufgenommene außere Nothwendigkeit ber nach egoiftischem Abschluß verlangenden Harmonie. Dieses rhythmische Wechseln und Gestalten, bas sich nicht nach innerer Nothwendigkeit bewegte, konnte daher nur nach willfürlichen Gesetzen und Erfindungen belebt werden; und biefe Gefete und Erfindungen find bie bes Rontrapunktes.

Der Kontrapunkt, in seinen mannigsaltigen Geburten und Ausgeburten, ist das künstliche Mitsichselbstspielen der Kunst, die Mathematik des Gefühles, der mechanische Rhythmus der egoistischen Harmonie. In seiner Ersindung gesiel sich die abstrakte Tonkunst dermaßen, daß sie sich einzig und allein als absolute, für sich bestehende Kunst ausgab; — als Kunst, die durchaus keinem menschlichen Bebürfnisse, sondern rein sich, ihrem absoluten göttlichen Wesen, ihr Dasein verdanke. Der Wilkkürliche dünkt sich ganz natürlich auch der absolut Alleinberechtigte. Ihrer eigenen Wilkur allein hatte aber allerdings auch die Musik nur ihr selbständiges Gebahren zu danken, denn einem Seelen bedürfnisse zu entsprechen waren jene ton-

mechanischen, kontrapunktischen Kunstwerkstude burchaus unfähig. In ihrem Stolze war baher bie Musik zu ihrem geraben Gegentheile geworden: aus einer Herzens angelegenheit zur Verstanbes sache, aus bem Ausbrucke unbegränzter driftlicher Gemüthssehnsucht zum Rechnenbuche moberner Börsenspekulation.

Der lebendige Athem ber emig ichonen, gefühlsadeligen Menschen= ftimme, wie fie aus ber Bruft bes Bolfes unerftorben, immer jung und frisch herausbrang, blies auch biefes kontrapunktische Kartenhaus über ben Saufen. Die in unentstellter Anmuth fich treu gebliebene Bolksweise, das mit ber Dichtung innig verwebte, einige und ficher begränzte Lieb, hob fich auf feinen elastischen Schwingen, freudige Erlöfung funbend, in die Regionen ber iconheitsbedurftigen, wissenschaftlich musikalischen Runstwelt hinein. Diefe verlangte es wieder Menfchen barzuftellen, Menfchen - nicht Pfeifen - fingen au laffen; ber Bolksweise bemächtigte fie fich hierzu, und konstruirte aus ihr die Opern=Arie. Wie die Tangfunft sich bes Bolks= tanges bemächtigte, um nach Beburfniß an ihm fich ju erfrischen, und ihn nach ihrem maaggeblichen Mobebelieben gur Kunstkombination gu verwenden, - fo machte es aber auch die vornehme Operntonfunft mit ber Bolfsweise: nicht ben gangen Menschen hatte fie erfaßt, um ihn in feinem gangen Maage nun fünftlerisch nach feiner Natur= nothwendiafeit gemähren zu laffen, sondern nur ben fingenben. und in feiner Singweise nicht die Bolksbichtung mit ihrer inwohnenden Reugungskraft, sondern eben blok die vom Gedicht abstrahirte melo= bische Weife, der sie nach Belieben nun modisch konventionelle. absichtlich nichtsfagensollende Wortphrasen unterlegte; nicht bas schlagende Herz ber Nachtigall, sondern nur ihren Kehlschlag begriff man. und übte fich ihn nachzuahmen. Wie ber Kunfttanger seine Beine abrichtete, in ben mannigfachsten und boch einförmigften Biegungen, Renkungen und Wirbelungen ben natürlichen Bolkstang, ben er aus sich nicht weiter entwickeln konnte, ju variiren, - so richtete ber Runftfänger eben nur seine Rehle ab, jene von bem Munde bes

Volkes abgelöste Weise, die er nimmer aus ihrem Wesen neu zu erzeugen sähig war, durch unendliche Verzierungen zu umschreiben, durch Schnörkel aller Arten zu verändern; und so nahm eine mechanische Fertigkeit anderer Art nur wieder den Plat ein, den die kontrapunktische Geschicklichkeit geräumt hatte. Die widerliche, undeschreiblich ekelhaste Entstellung und Verzerrung der Volksweise, wie sie in der modernen Opernarie — denn nur eine verstümmelte Volksweise ist sie in Wahrheit, keinesweges eine besondere Ersindung — sich kundzieht, wie sie zum Hohn aller Natur, alles menschlichen Gesühles, von aller sprachlich dichterischen Basis abgelöst, als lebe und seelensloser Modetand die Ohren unserer blödsinnigen Operntheaterwelt sieht, — brauchen wir hier nicht weiter zu charakterisiren; wir müssen nur mit jammervoller Aufrichtigkeit uns eingestehen, daß unsere moderne Öffentlichkeit in ihr eigentlich das ganze Wesen der Musik einzig begreift. —

Aber abgelegen von dieser Öffentlichkeit, und ben ihr bienenden Modemaaren = Berfertigern und Händlern, sollte das eigenthümlichkte Wesen der Tonkunst aus seiner bodenlosen Tiese, mit aller unverslorenen Fülle seiner ungemessenen Fähigkeit, sich zur Erlösung am Sonnenlichte der allgemeinsamen, einen Kunst der Zukunst ausschmen, und diesen Aufschwung sollte sie von dem Boden aus nehmen, der der Boden aller rein menschlichen Kunst ist: der plastischen Leibesbewegung, dargestellt im musikalischen Rhythmus.

· Hatte die menschliche Stimme, im Lallen des christlich stereotypischen, ewig und ewig, bis zur vollsten Gedankenlosigkeit wieder-holten Wortes, sich endlich vollständig zum nur noch sinnlich flüssigen Tonwerkzeuge verslüchtigt, vermöge bessen die von der Dichtkunst gänzlich abgezogene Tonkunst allein noch sich darstellte, — so waren neben ihr die, durch die Mechanik vermittelten Tonwerkzeuge, als üppige Begleiter der Tanzkunst, zu immer gesteigerter Ausdrucksfähigkeit ausgebildet worden. Als Trägern der Tanzweise war ihnen

bie rhythmische Melobie zum ausschließlichen Sigenthume angewiesen; badurch, daß sie in ihrem vereinigten Wirken mit Leichtigkeit
bas Element ber christlichen Harmonie in sich aufnahmen, siel ihnen
ber Beruf aller weiteren Entwickelung ber Tonkunst aus sich zu.
Der harmonisirte Tanz ist die Basis des reichsten Kunstwerkes
ber modernen Symphonie. — Auch ber harmonisirte Tanz siel
als wohlschmeckende Beute in die Hände des kontrapunktirenden
Mechanismus: dieser löste ihn von seiner gehorsamen Ergebenheit an
seine Gebieterin, die leibliche Tanzkunst, und ließ ihn nun nach
seinen Regeln Sprünge und Wendungen machen. In das leberne
Riemenwerk dieses kontrapunktisch geschulten Tanzes durste aber nur
ber warme Athemhauch der natürlichen Bolksweise bringen, so behnte
es sich alsbald zu dem elastischen Fleische menschlich schönen Kunstwerkes aus, und dieses Kunstwerk ist in seiner höchsten Bolkendung
die Symphonie Haydn's, Mozart's und Beethoven's.

In ber Symphonie Sanbn's bewegt fich bie rhythmische Tangmelodie mit heiterfter jugendlicher Frifche : ihre Berichlingungen, Bersetzungen und Wiedervereinigungen, wiewohl durch die höchste kontrapunktische Geschicklichkeit ausgeführt, geben sich boch fast kaum mehr als Resultate folch' geschickten Verfahrens, sondern vielmehr als bem Charafter eines, nach phantafiereichen Gefeten geregelten Tanges eigenthümlich, fund: fo marm burchbringt fie ber Sauch mirklichen, menschlich freudigen Lebens. Den, in mäßigerem Zeitmaaße fich bewegenben Mittelsatz ber Symphonie sehen wir von handn ber schwellenden Ausbreitung ber einfachen Bolksgesangsweise angewiesen; sie behnt sich in ihm nach Gesetzen bes Melos', wie sie bem Wesen bes Gefanges eigenthumlich find, burch ichwungvolle Steigerung und, mit mannigfaltigem Ausbrud belebte, Wieberholung aus. sich bedingende Melodie ward das Element ber Symphonie bes gesangreichen und gesangfroben Mogart. Er hauchte feinen Inftru= menten ben fehnsuchtsvollen Athem ber menfclichen Stimme ein, ber sein Genius mit weit vorwaltender Liebe fich zuneigte. Den

unversiegbaren Strom reicher Harmonie leitete er in das Herz der Melodie, gleichsam in rastloser Sorge, ihr, der nur von Instrumenten vorgetragenen, ersameise die Gefühlstiese und Indrunst zu geben, wie sie der natürlichen menschlichen Stimme als unerschöpflicher Quell des Ausdruckes im Innersten des Herzens zu Grunde liegt. Wäh= rend Mozart in seiner Symphonie Alles, was von der Befriedigung dieses seigenthümlichsten Dranges ablag, mehr oder weniger, nach herkömmlicher und in ihm selbst stadil werdender Annahme, mit ungemein geschicktem kontrapunktischen Versahren, gewissermaßen nur absertigte, erhob er so die Gesangsausdrucksfähigkeit des Instrumen= tales zu der Höhe, daß dieses nicht allein Heiterkeit, stilles, inniges Behagen, wie dei Haydn, sondern die ganze Tiese unendlicher Herzenssehnsucht in sich zu kassen

Die unermegliche Fähigkeit ber Instrumentalmusik jum Musbrucke urgewaltigen Drängens und Verlangens erschloß fich Be et = hoven. Er vermochte es, bas eigenthümliche Wefen ber driftlichen Harmonie, diefes unergründlichen Meeres unbeschränktefter Fulle und raftlosefter Bewegung, ju losgebundener Freiheit ju entfesseln. harmonische Melobie - benn fo muffen wir die vom Sprachvers getrennte jum Unterschied von der rhythmifchen Tangmelodie bezeichnen - mar, nur von Instrumenten getragen, bes unbegranzteften Ausbrudes, wie ber ichrankenloseften Behandlung fähig. In langen jufammenhängenben Bugen, wie in größeren, fleineren, ja kleinsten Bruchtheilen, wurde sie in ben bichterischen Händen bes Meisters zu Lauten, Sylben, Worten und Phrasen einer Sprache, in ber bas Unerhörtefte, Unfäglichste, nie Ausgesprochene, sich fund= geben konnte. Jeder Buchstabe biefer Sprache mar unendlich feelenvolles Element, und bas Maag ber Fügung biefer Elemente unbegranzt freies Ermeffen, wie es nur irgenb ber nach unermeglichem Ausdrucke bes unergründlichsten Sehnens verlangende Tondichter ausüben mochte. Froh biefes unaussprechlich ausbrucksvollen Sprach= vermögens, aber leibend unter ber Bucht bes fünftlerischen Seelen-

verlangens, bas in feiner Unendlichkeit nur fich felbst Gegenstand ju fein, nicht außer ihm fich zu befriedigen, vermochte, - suchte ber überselige unselige, meerfrohe und meermübe Segler nach einem ficheren Ankerhafen aus bem wonnigen Sturme wilben Ungeftumes. War fein Sprachvermögen unendlich, fo mar aber auch bas Sehnen unendlich, bas biefe Sprache burch feinen ewigen Athem belebte: wie nun das Ende, die Befriedigung biefes Sehnens in berfelben Sprache verfünden, die eben nur ber Ausbrud bieses Sehnens mar? ber Ausbrud unermeglichen Herzensfehnens in biefer urelementar= haften, absoluten Tonsprache angeregt, so ift nur die Unenblich = feit biefes Ausbruckes, wie die des Sehnens felbst, Nothwendigkeit, nicht aber ein endlicher Abichluß als Befriedigung bes Sehnens, ber nur Willfür fein fann. Mit bem, ber rhythmischen Tangmelobie entlehnten, bestimmten Ausbrucke vermag die Instrumentalmusik eine an fich ruhige, ficher begrangte Stimmung barguftellen und abguschließen; eben weil er sein Maag einem ursprünglich außerhalb liegenden Gegenstande, der Leibesbewegung, entnimmt. Giebt ein Tonstud von vornherein nur biesem Ausbrucke fich hin, ber mehr ober weniger immer nur als Ausbruck ber Beiterkeit zu faffen sein wird, - fo liegt, felbft bei reichster, üppigfter Entfaltung alles tonlichen Sprachvermögens, jebe Art von Befriedigung boch ebenfo nothwendig in ihm begründet, als diese Befriedigung rein willfürlich und in Wahrheit bekhalb unbefriedigend fein muß, wenn jener ficher begränzte Ausbruck schließlich zu den Stürmen unendlicher Sehnsucht nur so hinzutritt. Der Übergang aus einer unenblich erregten, sehn= füchtigen Stimmung zu einer freudig befriedigten kann nothwendig nicht anders stattfinden, als durch Aufgehen der Sehnsucht in einem Gegenftanbe. Diefer Gegenftanb fann, bem Charafter unend= Lichen Sehnens gemäß, aber nur ein endlich, finnlich und fittlich genau fich barftellender fein. An einem folden Gegenstande findet jeboch bie absolute Mufik ihre gang bestimmten Granzen; fie kann, ohne die willfürlichsten Unnahmen, nun und nimmermehr den finnlich

und sittlich bestimmten Menschen aus sich allein zur genau mahrnehmbaren, beutlich zu unterscheidenden Darstellung bringen; sie ist,
in ihrer unendlichsten Steigerung, doch immer nur Gefühl; sie
tritt im Geleite der sittlichen That, nicht aber als That selbst
ein; sie kann Gefühle und Stimmungen neben einander stellen, nicht
aber nach Nothwendigkeit eine Stimmung aus der andern entwickeln;
— ihr sehlt der moralische Wille.

Welche unnachahmliche Kunst wandte Beethoven in seiner C-moll-Symphonie nicht auf, um aus dem Dzean unendlichen Sehnens sein Schiff nach dem Hafen der Erfüllung hinzuleiten? Er vermochte es, den Ausdruck seiner Musik dis fast zum moralischen Entschlusse zu steigern, dennoch aber nicht ihn selbst auszusprechen; und nach jedem Ansatz des Willen's fühlen wir uns, ohne sittlichen Anhalt, von der Möglichkeit beängstigt, ebenso gut, als zum Siege, auch zum Kücksall in das Leiden geführt zu werden; — ja dieser Kücksall muß uns sast nothwendiger als der moralisch unmotivirte Triumph dünken, der — nicht als nothwendige Errungenschaft, sondern als willkürliches Gnadengeschenk — uns sittlich, wie wir auf das Sehnen des Herzens es verlangen, daher nicht zu erheben und zu befriedigen vermag.

Wer fühlte sich von diesem Siege aber wohl unbefriedigter als Beethoven selbst? Gelüstete es ihn nach einem zweiten dieser Art? Wohl das gedankenlose Heer der Nachahmer, die aus gloriosem Dursubel nach ausgestandenen Woll-Beschwerden sich unaufhörliche Siegesfeste bereiteten, — nicht aber den Meister selbst, der in seinen Werken die Weltgeschichte der Musik zu schreiben berusen war.

Mit ehrfurchtsvoller Scheu mieb er es, von Neuem sich in bas Meer jenes unstillbaren schrankenlosen Sehnens zu stürzen. Zu ben heiteren lebensfrohen Menschen richtete er seinen Schritt, bie er auf frischer Aue, am Ranbe bes buftenben Walbes unter sonnigem himmel gelagert, scherzend, kosend und tanzend gewahrte. Dort unter bem Schatten ber Bäume, beim Rauschen bes Laubes, beim traulichen Rieseln bes Baches, schloß er einen beseligenden Bund mit ber Natur;

ba fühlte er sich Mensch und sein Sehnen tief in bem Busen zurückgebrängt vor ber Allmacht suß beglückender Erscheinung. So bankbar
war er gegen diese Erscheinung, daß er die einzelnen Theile des Tonwerkes, das er in der so angeregten Stimmung schuf, getreu und in
redlicher Demuth mit den Lebensbildern überschrieb, deren Anschauen
in ihm es hervorgerusen hatte: Erinnerungen aus dem Landleben nannte er das Ganze.

Aber eben nur "Erinnerungen" waren es auch, — Bilber, nicht unmittelbare finnliche Wirklichkeit. Nach biefer Wirklichkeit aber brangte es ihn mit ber Allgewalt kunftlerisch nothwendigen Sehnens. Seinen Tongestalten felbst jene Dichtigkeit, jene unmittelbar erkenn= bare, sinnlich sichere Festigkeit zu geben, wie er fie an ben Erschei= nungen ber Natur ju fo befeligenbem Trofte mahrgenommen hatte, - bas mar bie liebevolle Seele bes freudigen Triebes, ber uns bie über Alles herrliche A-dur-Symphonie erschuf. Aller Ungestüm, alles Sehnen und Toben bes herzens wird hier jum wonnigen Ubermuthe ber Freude, die mit bacchantischer Allmacht uns durch alle Räume ber Natur, burch alle Strome und Meere bes Lebens hinreißt, jauchzend selbstbewußt überall, wohin wir im fühnen Takte bieses menschlichen Sphärentanges treten. Diese Symphonie ist die Apotheose bes Tanges felbst: sie ift ber Tang nach seinem höchsten Wesen, die seligste That der in Tonen gleichsam idealisch verkörperten Melodie und Harmonie schließen fich auf bem Leibesbewegung. markigen Gebeine bes Rhythmus wie ju festen, menschlichen Geftalten, bie balb mit riefig gelenken Gliebern, balb mit elaftisch garter Ge= schmeidigkeit, schlank und üppig fast vor unferen Augen ben Reigen schließen, zu bem balb lieblich, balb kühn, balb ernft \*), balb ausge=

<sup>\*)</sup> Zu dem seierlich daherschreitenden Rhythmus des zweiten Sates erhebt ein Nebenthema seinen klagend sehnstücktigen Gesang; an jenem Rhythmus, der unablässig seinen sicheren Schritt durch das ganze Tonstück vernehmen läßt, schmiegt sich diese verlangende Melodie, wie der Epheu um die Eiche, der, ohne diese Umschlingung des mächtigen Stammes, in üppiger Berlorenheit wirr und Richard Wagner, Ges. Schristen III.

lassen, balb sinnig, balb jauchzenb, die unsterbliche Weise fort und fort tont, bis im letten Wirbel der Lust ein jubelnder Ruß die lette Umarmung beschließt.

Und doch waren diese seligen Tänzer nur in Tönen vorgestellte, in Tönen nachgeahmte Menschen! Wie ein zweiter Prometheus, der aus Thon Menschen bildete, hatte Beethoven aus Ton sie zu bilden gesucht. Nicht aus Thon oder Ton, sondern aus beiden Massen zusgleich sollte aber der Mensch, das Ebenbild des Lebenspenders Zeus erschaffen sein. Waren des Prometheus Bildungen nur dem Auge dargestellt, so waren die Beethoven's es nur dem Ohre. Nur, wo Auge und Ohr sich gegenseitig seiner Erscheinung versichern, ist aber der ganze künstlerische Mensch vorhanden.

Aber wo fand Beethoven bie Menschen, benen er über bas Element seiner Musik die Hand hätte anbieten mögen? Die Menschen, beren Herzen so weit, daß er in sie den allmächtigen Strom seiner harmonischen Töne sich hätte ergießen lassen können? Deren Gestalten so markig schön, daß seine melodischen Rhythmen sie hätten tragen, nicht zertreten müssen? — Ach, von nirgends her kam ihm ein brüderlicher Prometheus zu Hilfe, der diese Menschen ihm gezeigt hätte! Er selbst mußte sich aufmachen, das Land der Menschen den Zukunft erst zu entdecken.

Bom Ufer des Tanzes stürzte er sich abermals in jenes endlose Meer, aus dem er sich einst an dieses User gerettet hatte, in das Meer unersättlichen Herzenssehnens. Aber auf einem stark gebauten, riesenhaft sest gefügten Schiffe machte er sich auf die stürmische Fahrt; mit sicherer Faust drückte er auf das mächtige Steuerruder: er kannte das Ziel der Fahrt, und war entschossen, es zu erreichen. Nicht eingebildete

frans am Boben sich hinwinden würde, nun aber, als reicher Schmud ber rauben Eichenrinde, an der kernigen Gestalt des Baumes selbst sichere unversioffene Gestalt gewinnt. Wie gebankenlos ist diese tief bedeutsame Ersindung Beethoven's von unseren ewig "nebenthematistrenden" modernen Instrumentalkomponisten ausgebeutet worden!

Triumphe wollte er sich bereiten, nicht nach fühn überstandenen Beschwerben zum müßigen Hafen der Heimath wieder zurücklaufen: sondern die Gränzen des Ozeans wollte er ermessen, das Land sinden, das jenseits der Wasserwüsten liegen mußte.

So brang ber Meister durch die unerhörtesten Möglichkeiten ber absoluten Tonsprache, - nicht, indem er an ihnen flüchtig vorbei= schlüpfte, sondern indem er fie vollständig, bis zu ihrem letten Laute, aus tieffter Bergensfülle aussprach, - bis babin vor, wo ber Seefahrer mit bem Senkblei bie Meerestiefe ju meffen beginnt; mo er im weit vorgestreckten Strande bes neuen Kontinentes die immer machsende Sohe festen Grundes berührt; mo er sich zu entscheiden hat, ob er in ben bobenlosen Dzean umkehren, ober an bem neuen ' Geftade Anker werfen will. Richt robe Meerlaune hatte ben Meifter aber zu so weiter Fahrt getrieben; er mußte und wollte in ber neuen Welt landen, benn nach ihr nur hatte er bie Fahrt unternommen. Rustig marf er ben Anker aus, und dieser Anker mar bas Wort. Dieses Wort mar aber nicht jenes willfürliche, bebeutungslose, wie es im Munde bes Mobefangers eben nur als Knorpel bes Stimmtones bin= und hergekäut wird: sondern das nothwendige, allmächtige, all= vereinende, in bas ber gange Strom ber vollsten Bergensempfindung fich ju ergießen vermag; ber fichere Safen fur ben unftet. Schweifen= ben; bas Licht, bas ber Nacht unendlichen Sehnens leuchtet: bas Wort, bas ber erlöfte Weltmenfc aus ber Fulle bes Weltherzens ausruft, bas Beethoven als Krone auf die Spite seiner Tonschöpfung Diefes Wort mar: - "Freude!" Und mit biefem Worte ruft er ben Menfchen zu: "Seib umschlungen, Millionen! Diefen Rug ber gangen Welt!" - Und biefes Wort wird bie Sprache bes Runftwerkes ber Butunft fein. -

Die lette Symphonie Beethoven's ist die Erlösung ber Musik aus ihrem eigensten Elemente heraus zur allgemeinsamen Kunst. Sie ist das menschliche Evangelium der Kunst der Zukunft. Auf sie ist kein Fortschritt möglich, denn auf sie unnittelbar kann nur bas vollenbete Runstwerk ber Zukunft, bas allgemeinfame Drama, folgen, ju bem Beethoven uns ben künstlerischen Schluffel geschmiebet hat.

So hat die Musik aus sich vollbracht, was keine der anderen geschiedenen Künste vermochte. Jebe dieser Künste half sich in ihrer öben Selbständigkeit nur durch Nehmen und egoistissches Entlehnen; und keine vermochte es daher, sie selbst zu sein, und aus sich das vereinigende Band für Alle zu weben. Die Tonskunft, indem sie ganz sie selbst war, und aus ihrem ureigensten Elemente sich bewegte, gelangte zu der Kraft des großartigsten, liebesvollsten Selbstopfers, sich selbst zu beherrschen, ja zu verläugnen, um den Schwestern die erlösende Hand zu reichen. Sie hat als das Herzsich bewährt, das Kopf und Glieder verbindet; und nicht ohne Beseutung ist es, daß gerade die Tonkunst in der modernen Gegenwart eine so ungemeine Ausdehnung durch alle Zweige der Öffentlichkeit gewonnen hat.

Um über ben miberfpruchsvollften Geift biefer Öffentlich= feit fich flar ju merben, haben mir junachft aber ju bebergigen, bag keinesweges ein gemeinsames Zusammenwirken ber Rünftlerschaft mit ber Öffentlichkeit, ja nicht einmal ein gemeinsames Zusammenwirken ber Tonkunftler felb ft jenen großartigen Prozeß, wie wir ihn foeben vorgehen faben, voll= führt hat, fonbern lediglich ein überreiches fünftlerisches Individuum, bas einsam ben Geift ber, in ber Offentlichkeit nicht vorhandenen Gemeinsamkeit in fich aufnahm, ja aus ber Fulle feines Wefens, vereint mit ber Fulle musikalischer Möglichkeit, biese Gemein= samkeit, als eine künstlerisch von ihm ersehnte, sogar erst in sich pro-Wir sehen, daß biefer munbervolle Schöpfungsprozeß, wie er duzirte. bie Symphonieen Beethoven's als immer gestaltender Lebensakt burchbringt, von dem Meister nicht nur in abgeschiebenfter Ginsamkeit voll= bracht murbe, sondern von der fünstlerischen Genoffenschaft gar nicht einmal begriffen, vielmehr auf bas Schmählichfte misver ftan=

ben worden ift. Die Formen, in benen ber Meifter sein fünftlerisches. weltgeschichtliches Ringen fundgab, blieben für die komponirende Mit= und Nachwelt eben nur Formen, gingen durch die Manier in die Mode über, und trot bem fein Instrumentalkomponist selbst in diesen Formen nur noch die mindeste Erfindung kundzugeben vermochte, verlor boch keiner ben Muth, fort und fort Symphonieen und ähnliche Stude zu schreiben, ohne im Minbesten auf ben Gebanken zu gerathen, daß die lette Symphonie bereits gefchrieben fei\*). Co haben mir benn auch erleben muffen, bag bie große Weltentbedungs= fahrt Beethoven's. - diese einmalige, burchaus unwiederholbare Thatfache, wie wir fie in seiner Freudensymphonie als lettes, fühnstes Wagnig feines Genius vollbracht erkennen, — in blobefter Unbefangenheit nachträglich wieder angetreten und ohne Beschwerden glud= lich überftanden worden ift. Gin neues Genre, eine "Symphonie mit Choren", - weiter fah man barin nichts! Warum foll Der ober Jener nicht auch eine Symphonie mit Chören schreiben können? Warum foll nicht "Gott ber herr" jum Schluß aus voller Reble gelobt werden, nachdem er geholfen hat, drei vorangebende Instru-

<sup>\*)</sup> Wer eigens die Geschichte ber Instrumentalmufit feit Beethoven ju schreiben sich vorgenommen bat, wird ohne Zweisel von einzelnen Erscheinungen in dieser Beriode zu berichten haben, die eine besondere und fesselnde Aufmertfamteit auf fich ju gieben gang gewiß im Stande find. Wer Die Geschichte ber Rlinfte von einem fo weitfichtigen Standpunkte aus betrachtet, als es bier nothwendig ift, hat einzig an die entscheidenden Sauptmomente in ihr fich zu halten; er muß unbeachtet laffen, mas von diefen Momenten abliegt ober von ihnen fich nur ableitet. Se unverkennbarer aber in folden einzelnen Erfcheinungen große Fähigkeit sich tundgiebt, besto schlagender beweisen, bei ber Unfruchtbarteit ihres gangen Runfttreibens überhaupt, gerade fie, bag in ihrer besonderen Runftart, wohl in Bezug auf technisches Berfahren, nicht aber auf ben lebendigen Beift etwas zu entbeden übrig geblieben ift, wenn einmal bas in ihr ausgesprochen wurde, was Beethoven in ber Musit aussprach. In bem großen allgemeinsamen Runftwerte ber Butunft wird ewig neu zu erfinden fein, nicht aber in der einzelnen Kunstart, sobald biese — wie die Musik durch Beethoren — bereits zur Allgemeinsamkeit bingeleitet ift, und bennoch in ihrem einsamen Fortbilben verharrt.

mentalsätze so geschickt wie möglich zu Stande zu bringen? — — So hat Columbus Amerika nur für den süßlichen Schacher unserer Zeit entbeckt!

Der Grund biefer miberlichen Ericheinung liegt aber tief im Wesen unserer mobernen Musik felbft. Die von ber Dicht= und Tangtunft abgelöfte Tonkunft ift keine den Menschen unwillkurlich nothwendige Runft mehr. Sie hat fich felbst nach Gefegen kon= ftruiren muffen, bie, ihrem eigenthumlichen Wefen entnommen, in keiner rein menschlichen Erscheinung ihr verwandtes, verbeutlichendes Maak finden. Jebe ber anderen Künste hielt sich an dem Maake ber äußeren menschlichen Geftalt, bes äußerlichen menschlichen Lebens, ober ber Natur fest, mochte es bieß unbedingt Vorhandene und Gegebene auch noch fo willfürlich entstellen. Die Tonkunft, die nur an bem icheuen, aller Ginbilbungen, aller Täuschungen fähigen Ge= höre ihr äußerlich menschliches Maaß fand, mußte sich abstraktere Besetze bilben, und biese Besetze zu einem vollständigen miffenschaft= lichen Systeme verbinden. Dieß System mar die Basis ber mobernen Musik: auf dieses System wurde gebaut, auf ihm Thurm auf Thurm gestellt, und je fühner ber Bau, besto unerläglicher bie feste Grundlage, — biese Grundlage, bie an sich aber keinesweges bie Natur mar. Dem Blaftiker, bem Maler, bem Dichter wird in seinem fünstlerischen Gesetze die Ratur erklärt; ohne inniges Verständnig ber Natur vermag er nichts Schones zu ichaffen. Dem Mufiter werben bie Gefete ber Harmonie, bes Kontrapunktes erklärt; fein Erlerntes, ohne welches er kein musikalisches Gebäude aufführen kann, ift ein ab= ftraktes, wiffenschaftliches Syftem; burch erlangte Geschicklichkeit in feiner Anwendung wird er Zunftgenosse, und von diesem junft= genössischen Standpunkte aus fieht er nun in bie Welt ber Dinge hinein, die ihm nothwendig eine andete erscheinen muß, als dem unzunftgenöffischen Weltfinde, - bem Laien. Der uneingeweihte Laie steht nun verdutt vor dem fünstlichen Werke der Kunstmusik, und vermag fehr richtig nichts anderes von ihm zu erfaffen, als

bas allgemein Herzanregende; bieß tritt ihm aus dem Wunderbaue aber nur in der unbedingt ohrgefälligen Melodie entgegen: alles Übrige läßt ihn kalt oder beunruhigt ihn auf konfuse Weise, weil er es sehr einsach nicht versteht und nicht verstehen kann. Unsermodernes Konzertpublikum, welches der Kunstsymphonie gegenüber sich warm und befriedigt anstellt, lügt und heuchelt, und die Probe dieser Lüge und Heuchelei können wir jeden Augenblick erhalten, sobald — wie es denn auch in den berühmtesten Konzertinstituten geschieht — nach einer solchen Symphonia irgend ein modern melodiöses Operntonstück vorgetragen wird, wo wir dann den eigentlichen musikalischen Puls des Auditoriums in ungeheuchelter Freude sogleich schlagen hören.

Ein burch fie bedingter Busammenhang unferer Runftmusik mit ber Offentlichkeit ift burchaus zu läugnen: mo er fich kundgeben will. ist er affektirt und unwahr, ober bei einem gewissen Bolkspublikum, welches ohne Affektation von bem Draftischen einer Beethoven'ichen Symphonie jumeilen ergriffen ju werben vermag, minbeftens untlar, und ber Eindruck biefer Tonwerke ficher ein unvollständiger, lückenhafter. Wo biefer Zusammenhang aber nicht vorhanden ift, kann ber zünftige Busammenhang ber Runftgenoffenschaft nur ein äußerlicher sein; bas Wachsen und Gestalten ber Kunst aus innen heraus kann nicht aus der Gemeinschaft fich bedingen, die eben nur eine kunftlich instematische ift. — fondern nur in bem Einzelnen, aus ber Individualität bes besonderen Wesens, vermag sich ein natürlicher Gestaltungs = und Entwickelungstrieb, nach inneren unwillfürlichen Gefeten zu bethätigen. Rur an der Gigenthumlichkeit und Kulle einer individuellen Künstler= natur tann berjenige fünstlerische Schöpfertrieb fich nahren, ber nirgends in ber äußeren Natur felbst sich Nahrung ju verschaffen vermag; benn nur biefe Individualität vermag in ihrer Besonderheit, in ihrem perfonlichen Unschauen, in ihrem eigenthumlichen Berlangen, Sehnen und Wollen, diefer Runftmaffe ben Gestaltung gebenben Stoff juguführen, ben fie in ber außeren Ratur nicht findet: erft an der Individualität dieses einen, besonderen Menschen wird die Musik

zur rein menschlichen Kunft; sie verzehrt biese Individualität, um aus ber Berflossenheit ihres Elementes selbst zur Verdichtung, zur Individualität zu gelangen.

So sehen wir benn in ber Mufit, wie in ben anberen Künften, aber aus gang anderen Gründen, Manieren ober fogenannte Schulen meist nur aus ber Individualität eines besonderen Künftlers bervorgeben. Diefe Schulen maren bie Bunftgenoffenschaften, bie fich um einen großen Meister, in welchem sich bas Wesen ber Musik indivibualifirt hatte, nachahmend, ja nachbetend, fammelten. So lange nun bie Musik ihre kunstweltgeschichtliche Aufgabe noch nicht gelöst hatte vermochten die weit ausgebehnten Afte biefer Schulen, unter biefer ober jener vermanbtichaftlichen Befruchtung zu neuen Stämmen zu vermachsen; sobalb aber biefe Aufgabe von ber größten aller musikalischen Individualitäten vollständig gelöft mar, sobald die Tonkunft aus ihrer tiefsten Fulle durch die Kraft jener Individualität auch die weiteste Form zerschlagen hatte, in der sie eine egoistisch selbständige Kunst zu fein vermochte, - fobalb, mit einem Borte, Beethoven feine lette Symphonie geschrieben hatte, - konnte alle musikalische Bunftgenoffenschaft fliden und ftopfen, wie fie wollte, um einen absoluten Musikmenschen zu Stande zu bringen: eben nur ein geflickter und gestopfter scheckiger Phantasiemensch, kein nervig stämmiger Naturmensch konnte aus ihrer Werkstatt mehr hervorgehen. Auf Handn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; ber Genius ber Dufik verlangte ihn mit Nothwendigkeit, und ohne auf sich warten zu lassen, mar er ba; mer mill nun auf Beethoven bas fein, mas biefer auf Handn und Mozart im Gebiete ber absoluten Mufik war? Das größte Benie murbe bier nichts mehr vermögen, eben meil ber Benius ber absoluten Musik seiner nicht mehr bedarf.

Ihr gebt Euch vergebene Mühe, jur Beschwichtigung Eures läppisch = egoistischen Brobuktionssehnens, die vernichtende musikwelt= geschichtliche Bedeutung der letten Beethoven'schen Symphonie läugnen zu wollen; Cuch rettet selbst Eure Dummheit nicht, durch die Ihr

es ermöglicht, dieses Werk nicht einmal zu verstehen! Macht was Ihr wollt; seht neben Beethoven ganz hinweg, tappt nach Mozart, umgürtet euch mit Sebastian Bach; schreibt Symphonieen mit ober ohne Gesang, schreibt Messen, Oratorien, — diese geschlechtslosen Opernembryonen! — macht Lieber ohne Worte, Opern ohne Text—: Ihr bringt nichts zu Stanbe, was wahres Leben in sich habe. Denn seht, — Euch sehlt der Glaube! Der große Glaube an die Nothwendigkeit dessen, was Ihr thut! Ihr habt nur den Glauben der Albernheit, den Aberglauben an die Möglichkeit der Nothwendigkeit Eurer egoistischen Willkür! —

Beim Überblice ber geschäftigen Einöbe unserer musikalischen Kunstwelt; beim Sewahren ber unbedingtesten Zeugungsunfähigkeit dieser gleichwohl ewig sich beliebäugeInden Kunstmasse; beim Anblicke dieses gestaltlosen Breies, dessen Bodensatz verstockte, pedantische Unverschämtheit ist, und aus dem, bei allem tiefsinnenden, urmusikalischen Meisterdünkel, endlich doch nur gefühlslüderliche, italienische Opernarien oder freche französische Kankantanzweisen an das volle Tagesslicht der modernen Öffentlichkeit als künstlich destillirte Dünste zu steigen vermögen; — kurz, bei Erwägung dieses vollkommenen schöpferischen Unvermögens, sehen wir uns ohne Schreck nach dem großen vernichtenden Schicksalsschlage um, der diesem ganzen, unmäßig ausgebreiteten Musikkrame ein Ende mache, um Raum zu schaffen dem Kunstwerke der Zukunst, in welchem die wahre Musik wahrlich keine geringe Rolle zu übernehmen haben wird, dem aber auf diesem Boden Luft und Athem schlechterdings versagt sind\*).

<sup>\*)</sup> So weit ich mich auch, im Berhältniß zu den anderen Kunstarten, über das Wesen der Musit hier verbreitet habe (was sibrigens lediglich sowohl in der besonderen Eigenthümlichkeit, als in dem, aus dieser Eigenthümlichkeit genährten, besonderen und wirklich ergebnigreichen Entwicklungsgange der Musit seinen Grund hatte), so bin ich mir dennoch der mannigsachen Lidenhaftigkeit meiner Darstellung wohl bewußt; es bedürste aber nicht eines Buches, sondern vieler Bücher, um das Unsittliche, Weichliche und Niederträchtige in den Bändern des Zusammenhanges unserer modernen Musit mit der Öfsentlichkeit erschöpsend

5.

## Dicttunft.

Gestattete es uns die Mode oder der Gebrauch, die ächte und wahre Schreib= und Sprechart: tichten für dichten, wieder aufzu= nehmen, so gewännen wir in den zusammengestellten Namen der drei urmenschlichen Künste, Tanz=, Ton= und Tichtkunst, ein schwestern, nämlich einen vollkommenen Stadreim, wie er unserer Sprache ur= sprünglich zu eigen ist. Bezeichnend wäre dieser Stadreim besonders aber auch wegen der Stellung, welche die "Tichtkunst" in ihm ein= nähme: als letztes Glied des Reimes schlösse sie nämlich diesen erst wirklich zum Reime ab, indem zwei stadverwandte Worte erst durch das Hinzutreten oder Erzeugen des Dritten zum vollkommenen Reime erhoben werden, so daß ohne dieses dritte Glied die beiden ersten nur zufällig vorhanden, mit ihm und durch dasselbe erst als nothwendig dar= gestellt sind, — wie Mann und Weib erst durch das von ihnen ge= zeugte Kind als wirklich nothwendig bedingt erscheinen.

Wie in diesem Reime die Wirkung von hinten nach vorn, von bem Schlusse zu bem Anfange zurückgeht, so schreitet sie aber mit nicht minderer Nothwendigkeit ebenfalls umgekehrt vor: die Anfangsglieder erhalten durch das Schlußglied wohl erst ihre Bedeutung als Reim, das Schlußglied ohne die Anfangsglieder ift aber an und für

barzulegen; um die unselige, gefühlsüberstüssige Eigenschaft der Tonkunst zu ergründen, die sie zum Gegenstande der Spekulation unserer erziehungssüchtigen "Bolksverbessere" macht, welche den Honig der Musik zwischen den essigkuren Schweiß des mißhandelten Fabrikarbeiters, zur einzig möglichen Linderung seiner Leiden, tröpseln wollen (etwa so, wie unsere Staats- und Börsenklugen bemüht sind, die geschmeidigen Lappen der Religion zwischen die klassenden Läcken der polizeilichen Menschen-Fürsorge zu stopsen); um endlich die traurige psychologische Erscheinung zu erklären, daß ein Mensch nicht nur seig und schlecht, sondern auch dumm sein kann, ohne durch diese Eigenschaften verhindert zu werden, ein ganz respektabler Musiker zu sein.

fic aar nicht erft benkbar. So vermag die Dichtkunft bas wirkliche Runft= merk - und diek ist nur bas sinnlich unmittelbar bargestellte gar nicht zu ichaffen, ohne bie Runfte, benen bie finnliche Erscheinung unmittelbar angehört; ber Gebante, biefes bloge Bild ber Ericheinung. ift an fich gestaltlos, und erft, wenn er ben Weg wieber gurudaeht. auf dem er erzeugt murbe, tann er jur fünftlerischen Bahrnehmbar= keit gelangen. In ber Dichtkunft kommt bie Absicht ber Kunft fich überhaupt zum Bewuftsein : die anderen Kunftarten enthalten in fich aber die unbewußte Nothwendigkeit dieser Absicht. Die Dichtfunst ift ber Schöpfungsprozeß, burch ben bas Runftwerk in bas Leben tritt: aus Nichts vermag aber nur ber Gott Jehova etwas ju ber Dichter muß bas Etwas haben, und bieses Etwas ift ber gange fünstlerische Mensch, ber in ber Tang= und Ton= funst das zum Seelenverlangen gewordene sinnliche Berlangen kund= giebt, welches burch fich erft bie bichterische Absicht erzeugt, in ihr feinen Abichluß, in ihrer Erreichung feine Befriedigung findet.

überall, wo das Bolk bichtete, — und nur von dem Bolke oder im Sinne des Bolkes kann allein wirklich gedichtet werden, — trat auch die dichterische Absicht nur auf den Schultern der Tanzund Tonkunst, als Kopf des vollkommen vorhandenen Menschen, in das Leben. Die Lyrik des Orpheus hätte die wilden Thiere sicher nicht zu schweigender, ruhig sich lagernder Andacht vermocht, wenn der Sänger ihnen etwa bloß gedruckte Gedichte zu lesen gegeben hätte: ihren Ohren mußte die tönende Herzensstimme, ihren nur nach Fraß spähenden Augen der anmuthig und kühn sich bewegende menschsliche Leib der Art erst imponiren, daß sie unwillkürlich in diesen Menschen nicht mehr nur ein Objekt ihres Magens, nicht nur einen fressenswerthen, sondern auch hörens= und sehenswerthen Gegenstand erkannten, ehe sie fähig wurden, seinen moralischen Sentenzen Aussenststankeit zu schenken.

Auch bas wirkliche Bolksepos mar feinesweges eine etwa nur rezitirte Dichtung : bie Gefänge bes homeros, wie wir fie jest vorliegen

haben, find aus ber fritisch sondernden und zusammenfügenden Rebaktion einer Zeit hervorgegangen, in ber bas mahrhafte Epos bereits nicht mehr lebte. Als Solon Gefete gab und Beifistratos eine politische hofhaltung einführte, suchte man bereits nach ben Trümmern bes untergegangenen Bolksepos, und richtete fich bas Be= sammelte zum Gebrauch ber Lekture her — ungefähr wie in ber Sohenstaufenzeit bie Bruchstude ber verloren gegangenen Nibelungen= biese epischen **Gefänge** zum Gegenstande folder litterarischen Sorge geworben maren, hatten fie aber in bem Bolke, burch Stimme und Gebarbe unterftutt, als leiblich bargeftellte Runft= werke geblüht, gleichsam als verdichtete, gefestigte, lprifche Gefangs= tange, mit vorherrschendem Bermeilen bei ber Schilberung ber Sandlung und ber Wieberholung helbenhafter Dialoge. Diese episch= Inrifchen Darftellungen bilben bas unverkennbare Mittelglied amischen ber eigentlichen ältesten Lyrik und ber Tragödie, den normalen Übergangspunkt von jener zu biefer. Die Tragobie war baber bas in bas öffentliche politische Leben eintretende Bolkskunstwerk, und an ihrem Erscheinen können wir fehr beutlich bas von einander abmeichende Verfahren in der Weise des Kunftschaffens des Bolkes und bes blog litterärgeschichtlichen Machens ber sogenannten gebildeten Kunftwelt mahrnehmen. Als nämlich bas lebenbige Epos zum Gegenstande fritisch-litterarischer Bergnügungen bes peifistratischen Hofes murbe, mar diefes im Bolksleben in Wahrheit bereits verblüht, - aber nicht etwa, weil bem Bolke ber Athem ausgegangen, sonbern weil es das Alte bereits zu überbieten, aus unversiegbarer, kunft= lerischer Fulle das unvollkommenere Kunftwerk schon zu dem vollkommeneren auszudehnen vermochte. Denn mährend jene Professoren und Litteraturforscher im fürstlichen Schlosse an ber Konstruktion eines litterarischen Homeros arbeiteten, mit Behagen an ihrer eigenen Unproduktivität fich bem Staunen über ihre Klugheit hingaben, vermöge beren fie einzig bas Berlorengegangene und nicht im Leben mehr Borhandene zu verfteben vermochten. - brachte Thefpis bereits seinen Karren nach Athen geschleppt, stellte ihn an ben Mauern ber Hofburg auf, rüstete die Bühne, betrat sie, aus dem Chore des Bolkes herausschreitend, und schilberte nicht mehr, wie im Epos, die Thaten der Helben, sondern stellte sie selbst als dieser Helb dar.

Bei dem Volke ist Alles Wirklickeit und That; es handelt, und freut sich dann im Denken seines Handelns. So jagte das heitere Bolk von Athen die trübsinnigen Söhne des kunstsinnigen Beisistratos bei einer hizigen Beranlassung zu Hof und Stadt hinaus, und bedachte dann, wie es bei dieser Gelegenheit ein sich selbst anzgehörendes, freies Bolk geworden sei; so stellte es die Bretter der Bühne auf, schmückte als Tragöde sich mit Gewand und Maske eines Gottes oder Helben, um selbst Gott oder Held zu sein, und die Tras göd is war erschaften, deren Blüthe es mit wonnigem Bewußtsein von seiner Schöpferkraft genoß, deren metaphysischen Grund aufzusuchen es aber der kopfzerbrecherischen Spekulation unserer heutigen Hoftheaterdramaturgen rücksichtslos genug allein überließ.

Die Blüthe ber Tragödie dauerte genau so lange, als sie aus dem Geiste des Bolkes heraus gedichtet wurde, und dieser Geist eben ein wirklicher Bolksgeist, nämlich ein gemeinsamer, war. Als die nationale Bolksgenossenschaft sich selbst zersplitterte, als das gemeinsame Band ihrer Religion und ureigenen Sitte von den sophistischen Radelstichen des egoistisch sich zersetzenden athenischen Geistes zerstochen und zerstückt wurde, — da hörte auch das Bolkskunstwerk auf: da bemächtigten sich die Professoren und Doktoren der ehrbaren Litteratenzunft des in Trümmer zersallenden Gebäudes, schleppten Balken und Steine beiseit, um an ihnen zu forschen, zu kombiniren und zu meditiren. Aristophanisch lachend ließ das Bolk den gelehrten Insekten den Abgang seines Berzehrten, warf die Kunst auf ein paar tausend Jahre zur Seite, und machte aus innerer Nothwendigkeit Beltgeschichte, während Jene auf alexandrinischen Oberhosbesehl Litteraturgeschichte zusammenstoppelten. —

Das Wesen ber Dichtfunft, nach ber Auflösung ber Tragobie, und nach ihrem Ausscheiben aus der Gemeinsamkeit mit der dar= ftellenden Tanz= und Tonkunst, läßt sich, — trot der ungeheuren An= fpruche, die fie erhob, - leicht genug zu einer genügenden Überficht Die einsame Dichtkunft - bichtete nicht mehr; fie darstellen. stellte nicht mehr bar, fie beschrieb nur; fie vermittelte nur, fie gab nicht mehr unmittelbar; fie stellte mahrhaft Gebichtetes jusammen. aber ohne bas lebenbige Band bes Zusammenhaltes; fie regte an, ohne die Anregung ju befriedigen; fie reizte jum Leben, ohne selbst jum Leben ju gelangen; fie gab ben Katalog einer Bilbergallerie, aber nicht die Bilder felbst. Das winterliche Geafte der Sprache, ledig bes sommerlichen Schmuckes des lebendigen Laubes der Töne, verfruppelte fich ju ben burren, lautlofen Beichen ber Schrift: ftatt bem Ohre theilte stumm sie sich nun bem Auge mit; die Dichter= weise mard jur Schreibart, - jum Schreibeftyl ber Beifteshauch bes Dichters.

Da saß sie nun, die einsame grämliche Schwester, hinter ber qualmenden Lampe im bufteren Zimmer, - ein weiblicher Fauft, ber über Staub und Mottenfrag hinmeg aus bem unbefriedigenden Weben und Kreuzen ber Gebanken, aus ber emigen Marter ber Bor= ftellung und Einbildung, in das wirkliche Leben hinaus fich fehnte, um mit Fleisch und Bein, niet= und nagelfest, unter wirklichen Men= ichen als mirklicher Mensch zu geben und zu fteben. Ach! ihr Fleisch und Bein hatte die arme Schwester in übergebankenvoller Gedanken= lofigkeit von sich fahren laffen: was ihr nun fehlte, ber körperlofen Seele, tonnte fie jest immer nur befchreiben, wie fie es von ihrem trüben Zimmer aus, burch bas Fenfter bes Denkens, in ber lieben weiten Sinnenwelt leben und fich bewegen fab; von bem Beliebten ihrer Jugend konnte fie emig nur fchilbern: "fo fah er aus, fo gebahrten seine Glieber, so blitte sein Auge, so tonte feiner Stimme Rlang!" Aber all' bieg Schilbern und Beschreiben, fo mohl= gefällig fie es auch felbst jur Runft erheben wollte, fo erfindungsreich

fie sich auch bemühte, es in Sprach= und Schriftsormen zu ersetzenbem künstlerischem Troste sich zu gestalten, — es war doch immer nur ein eitel überslüssiges Bemühen, die Stillung eines Bedürfnisses, das nur aus einem willkürlich zugezogenen, organischen Fehler entsprang; es war nichts Anderes als der nothbürftig reiche Vorrath an, im Grunde widerlichen, Sprachzeichen eines Stummen.

Der wirkliche gefunde Menfc, wie er in feiner vollen leiblichen Geftalt vor uns fteht, beschreibt nicht, mas er will und wen er liebt, sondern er mill und liebt, und theilt uns durch seine künstlerischen Organe die Freude an feinem Bollen und Lieben mit: bieß thut er am dargestellten Drama nach höchster Külle bestimmt und unmittelbar. Dem Drange nach ersetzender Schilberung, nach fünstlich vergegen= ftanblichenber Beschreibung ber, von ber Erscheinung losgelöften, Dictkunft, und bem unfäglich umftandlichen Berfahren, mit bem fie hier zu Werke geben muß, haben mir einzig biese millionenfache Masse bider Bucher ju verbanten, burch bie fie im Grunde nur ben Jammer ihrer Unbeholfenheit hat mittheilen wollen. Diefer gange undurchbringliche Buft ber aufgespeicherten Litteratur ift in Bahr= heit nichts Anderes, als bas - trop Millionen Phrasen - emig nicht zu Wort kommende, Jahrhunderte lang — in Versen und in Prosa — fich abmühende Stammeln bes nach seinem Aufgeben in ber natürlichen Unmittelbarkeit verlangenden, sprachunfähigen Gebankens.

Dieser Gedanke, die höchste und bedingteste Thätigkeit des künstlerischen Menschen, hatte von dem warmen, schönen Leibe, dessen Sehnen ihn gezeugt und genährt, sich losgetrennt wie von einem hemmenden, fesselnden Bande, das an seiner unbegränzten Freiheit ihn hindere: — so glaubte das christliche Sehnen vom sinnlichen Menschen sich losreißen zu müssen, um im schrankenlosen Himmelsäther zu freiester Willkür sich auszubehnen. Wie unablösbar jener Gedanke und dieses Sehnen aber von dem Wesen der menschlichen Natur sei, das sollte ihnen in dieser Trennung gerade erst kund

werben: so hoch und luftig sie aufschweben mochten, immer nur konnten fie es in ber Gestalt bes leiblichen Menschen. Den Körper. wie er an die Gesetze ber Schwere gebunden ist, vermochten fie aller= bings nicht mit fich zu nehmen; wohl aber eine von ihm abstrabirte, bunftig flüffige Maffe, die unwillfürlich Form und Gebahren bes menschlichen Leibes wieder annahm. So schwebte ber bichterische Ge= banke als menschlich gestaltete Wolke in ber Luft, die ihren Schatten ausbreitete über bas mirkliche, leibliche Erbenleben, ju bem fie emia nur herabblidte und in bem fie fich aufzulofen verlangen mußte, wie aus ihm ja allein fie ihre bunftigen Nebellebensfäfte fog. Die wirkliche Wolke löst sich auf, indem sie die Bedingungen ihres Daseins der Erde wieder gurudgiebt: als befruchtender Regen fentt fie fich auf die Gefilde herab, bringt tief in das durstige Erdreich hinein, tränkt die schmachtenden Keime ber Pflanze, die dann in üppiger Külle sich dem Sonnenlichte erschließt. — dem Lichte, das die schattende Wolke zuvor der Flur entzogen hatte. So soll ber dichterische Gebanke bas Leben wieder befruchten, nicht als eitle, wefenlose Wolke amischen bas Leben und bas Licht fich mehr lagern.

Was auf jener Höhe bie Dichtkunst gewahrte, war eben nur das Leben: je höher sie sich hob, besto übersichtlicher vermochte sie es zu erspähen; in je größerem Zusammenhange sie es so aber zu ersfassen im Stande war, besto lebhafter steigerte in ihr sich das Berslangen, diesen Zusammenhang zu ersassen, gründlich zu ersorschen. So ward die Dichtkunst Wissenschen, gründlich zu ersorschen. So ward die Dichtkunst Wissenschen ihrem Wesen nach zu erkennen, verdanken wir die unendlich reiche Litteratur, deren Kern jenes gebankenhafte Dichten ist, wie es sich uns in der Menschens und Naturstunde und in der Philosophie kundziedt. Je lebhafter in diesen Wissenschen das Verlangen nach Darstellung des Erkannten sich ausspricht, desto mehr nähern sie sich wieder dem künstlerischen Dichten, und der erreichbarsten Vollendung in der Versinnlichung des

allgemeinen Gegenstandes gehören die herrlichen Werke aus diesem Kreise der Litteratur an. Richts Anderes vermag aber endlich die tiesste und allgemeinste Wissenschaft zu wissen, als das Leben selbst, und der Inhalt des Lebens ist kein anderer als der Mensch und die Natur: vollkommenste Versicherung ihrer selbst erhält daher die Wissenschaft nur wieder im Kunstwerk, in dem Werke, das den Menschen und die Natur — so weit diese im Menschen sich zum Bewußtsein gelangt — unmittelbar darstellt. Die Erfüllung der Wissenschaft ist somit ihre Erlösung in die Dichtkunst, aber in diesenige Dichtkunst, die in schwesterlicher Gemeinschaft mit den übrigen Künsten zum vollendeten Kunstwerke sich anläst, — und dieses Kunstwerk ist kein anderes als das Drama. —

Das Drama ist nur als vollster Ausbruck eines gemeinschaftlichen künstlerischen Mittheilungsverlangens benkbar; bieses Berlangen will sich aber wiederum nur an eine gemeinschaftliche Theilnahme kundgeben. Wo sowohl diese als jenes fehlt, ist das Drama kein nothwendiges, sondern ein wilkfürliches Kunstprodukt. Ohne daß jene Bedingungen im Leben vorhanden waren, hat nun der Dichter für sich allein, im Drange nach unmittelbarer Darstellung des von ihm erkannten Lebens, das Drama zu schaffen versucht: sein Schaffen mußte daher allen Mängeln wilkfürlichen Bersahrens unterliegen. Genau nur in dem Grade, als sein Drang aus einem gemeinschaftlichen hervorging, und an eine gemeinschaftliche Theilnahme sich ausssprechen konnte, sinden wir seit der Wiederbelebung des Drama's die nothwendigen Bedingungen besselben erfüllt, und das Verlangen, ihnen zu entsprechen, mit Erfolg belohnt.

Ein gemeinschaftlicher Drang zum bramatischen Kunstwerke kann nur in Denjenigen vorhanden sein, welche gemeinschaftlich das Kunstwerk wirklich darstellen: diese sind, nach unseren Begriffen, die Schauspielergenofsenschaften. Solche Genossenschaften sehen wir am Schlusse des Mittelalters unmittelbar aus dem Bolke hervorgehen: Diejenigen, die später sich ihrer bemeisterten, und vom Standpunkte Richard Wagner, Ges Schristen III. ber absoluten Dichtfunft aus, ihnen bas Gefet machten, erwarben fich bas Berdienft, in Grund und Boben bas verborben zu haben, mas Derjenige, ber unmittelbar aus folch' einer Genoffenschaft hervorging, mit ihr und für fie bichtete, jum Staunen aller Beiten erschaffen Aus ber innigsten, mahrhaftesten Natur bes Bolkes beraus bichtete Shakefpe are für feine Schaufpielgenoffen bas Drama, bas uns um fo ftaunensmurbiger erscheint, als wir burch bie Macht ber nadten Rebe allein und ohne alle Sulfe verwandter Runftarten es erfteben feben: nur eine Gulfe mard ihm ju Theil, die Phantafie seines Bublikums, bas mit lebhafter Theilnahme sich ber Begeisterung ber Benoffen bes Dichters zumanbte. Ein unerhörtes Benie, und eine nie mieber erschienene Bunft glücklicher Umftanbe, erfetten gemeinschaftlich, mas ihnen gemeinschaftlich abging. Das ihnen gemeinsame Schöpferische mar aber - bas Beburfnig, und mo biefes in mahrhafter, naturnothwendiger Kraft fich äußert, ba vermag der Mensch auch das Unmögliche, um es zu befriedigen: aus der Armuth wird Fülle, aus bem Mangel Überfluß; die ungeschlachte Geftalt bes ichlichten Bolkstomobianten spricht in Belbengebarben, ber rauhe Rlang ber Alltagssprache mirb tonenbe Seelenmusit, bas robe, mit Tennichen umbangene Brettergeruft wird gur Weltbuhne mit all' ihren reichen Scenen. Nehmen wir dieß Kunftwerk aus der Fülle gludlicher Bedingungen hinmeg, ftellen wir es außerhalb bes Bereiches zeugender Kraft, wie sie aus bem Bedürfnisse dieser einen, gerade so gegebenen Zeitperiobe hervorging, fo feben wir aber zu unserer Trauer, daß die Armuth boch nur Armuth, der Mangel doch nur Mangel war; baß Shakespeare mohl ber gewaltigfte Dichter aller Zeiten, sein Runft= werk aber noch nicht bas Werk für alle Zeiten war; daß, nicht sein Genius, wohl aber ber unvollendete, nur wollende, noch nicht aber konnende kunftlerische Geift seiner Zeit, ihn boch nur gum Thefpis der Tragödie der Zukunft machte. Wie ber Karren bes Thefpis, in bem geringen Zeitumfange ber athenischen Runftbluthe, fich ju ber Buhne bes Aifchylos und Sophofles verhalt, fo verhalt

sich die Bühne Shakespeare's, in dem ungemessenen Zeitraume der allgemeinsamen menschlichen Kunstblüthe, zu dem Theater der Zukunft. Die That des alleinigen Shakespeare, die ihn zu einem allgemeinen Menschen, zum Gott machte, ist doch nur die That des einsamen Beethoven, die ihn die Sprache der künstlerischen Menschen der Zufunst sinden ließ: erst wo diese beiden Prometheus' — Shakespeare und Beethoven — sich die Hand reichen; wo die marmornen Schöpfungen des Phidias in Fleisch und Blut sich dewegen werden; wo die nachgebildete Natur, aus dem engen Rahmen an der Zimmerwand des Egoisten, in dem weiten, von warmem Leben durchwehten, Rahmen der Bühne der Zukunst üppig sich ausdehnen wird, — erst da wird, in der Gemeinschaft aller seiner Kunstgenossen, auch der Dichter seine Erlösung sinden. —

Auf bem weiten Wege von ber Buhne Shatespeare's ju bem Runftwerke ber Zufunft follte ber Dichter feiner einsamen Unfeligkeit erft noch recht inne werben. Aus ber Genoffenschaft ber Darfteller war ber bramatische Dichter naturgemäß hervorgegangen; in thörigem Sochmuthe wollte er fich nun über die Genoffen erheben. und ohne ihre Liebe, ohne ihren Drang, gang für fich hinter bem Belehrtenpulte bas Drama Denen biftiren, aus beren freiem Darftellungstriebe es boch einzig nur unwillfürlich ermachsen, und beren gemeinfamem Bollen er nur die bindende, einigende Absicht zuweisen konnte. So verstummten bem Dichter, ber ben fünstlerischen Lebens= brang beherrichen, nicht mehr nur aussprechen wollte; die zu bienenten Stlaven erniebrigten Organe ber bramatischen Kunft. Wie ber Birtuos die Taften des Klavieres duf= und niederdruckt, so wollte ber Dichter nun bas fünftlich aneinandergefügte Schauspielerpersonal wie ein hölzernes Inftrument spielen, aus bem man gerabe nur feine spezielle Runstfertigkeit hören, auf bem man nur ibn, ben spielenben Birtuofen, mahrnehmen follte. Dem ehrgierigen Egoiften ermiberten bie Taften bes Instrumentes auf ihre Weise: je bravourwüthiger er Darauf loshämmerte, besto mehr stockten und klapperten fie.

Goethe gablte einft nur vier Wochen reinen Gludes aus feinem überreichen Leben aufammen: die unfeligften Sahre feines Lebens ermahnt er nicht besonders; mir fennen fie aber: - es maren bie, in benen er jenes ftodenbe und verftimmte Inftrument fich ju feinem Gebrauche herrichten wollte. Ihn, ben Gewaltigen, verlangte es, aus ber lautlosen Ginobe funftlitterarifchen Schaffens fich in bas lebenbige, klangvolle Kunstwerk zu erlösen. Wessen Auge war sicherer und um= faffenber im Erkennen bes Lebens, als bas feinige? Bas er erfeben. geschilbert und beschrieben, bas wollte er nun auf jenem Inftrumente ju Gehör bringen. D Himmel! Wie entstellt, wie unkennbar klangen ibm feine. in bichterische Musik gebrachten, Anschauungen entgegen! Was hat er mit bem Stimmhammer pochen muffen, mas die Saiten giehen und behnen, bis wimmernd fie endlich fprangen! - Er mußte ersehen, daß in ber Welt Alles möglich ift, nur nicht, daß ber abstrakte Beift die Menfchen regiere: mo biefer Beift nicht aus bem gangen gefunden Menschen herauskeimt und seine Bluthe entfaltet, ba läßt er fich nicht von oben herein eingießen. Der egoistische Dichter fann burch feine Absicht mechanische Puppen fich bewegen laffen, nicht aber aus Maschinen wirkliche Menschen jum Leben bringen. Buhne, mo Boethe Menich en machen wollte, verjagte ihn endlich ein Bubel: - jum marnenben Beispiele für alles unnatürliche Regieren von Dben!

Wo ein Goethe gescheitert war, mußte es guter Ton werben, von vorne herein sich als gescheitert anzusehen: die Dichter bichteten noch Schauspiele, aber nicht für die ungehobelte Bühne, sondern für das glatte Papier. Nur was so in zweiter oder dritter Qualität noch hier oder da, der Lokalität angemessen, herumdichtete, gab sich mit den Schauspielern ab; nicht aber der vornehme, sich selbst dichtende Dichter, der von allen Lebensfarden nur noch die abstrakte preußische Landesfarde, Schwarz auf Beiß, anständig fand. So erschien denn das Unerhörte: für die stumme Lektüre geschriebene Dramen!

Behalf fich Shakespeare im Drange nach unmittelbarem Leben mit bem roben Berufte seiner Bolksbuhne, so genügte ber egoiftischen Resignation bes mobernen Dramatikers bie Buchhändlertafel, auf ber er sich lebenbig tobt zum Markte auslegte. Hatte bas sinnlich er= scheinenbe Drama sich an bas Berg bes Bolfes geworfen, so legte bas "im Berlag" erschienene Buhnenftud fich ber Geneigtheit bes Runft= fritifers zu Füßen. Aus einer fklavischen Abhängigkeit in bie andere fich fügend, schwang sich so bie bramatische Dichtkunft - nach ihrem eitlen Bahnen - jur unbegranzten Freiheit auf; Diese läffigen Bebingungen, unter benen allein ein Drama in bas Leben treten konnte, burfte fie ja nun ohne alle Umstände über ben Saufen merfen; nur mas leben mill, hat ber Nothwendigkeit ju gehorchen, - mas aber viel mehr als leben, nämlich tobt fein will, das fann mit fich machen, was es Lust hat: bas Willfürlichste ist in ihm bas Nothwendigste, und je unabhängiger von ben Bedingungen ber finnlichen Erscheinung, besto freier burfte bie Dichtkunft fich nur noch bem Sich= felbstwollen, ber absoluten Selbstbewunderung überlaffen.

So war durch die Aufnahme des Drama's in die Litteratur nur eine neue Form gewonnen, in der die Dichtkunst jett wieder sich selbst dichten konnte, vom Leben nur den zufälligen Stoff entnehmend, den sie willkürlich zur einzig nothwendigen Selbstverherrlichung benutzen durfte. Aller Stoff, alle Form war ihr nur dazu da, einen abstrakten Gedanken, das idealisirte selbstsüchtige liebe Ich des Dichters, dem lesenden Auge auf das Dringendste anzuempsehlen. Wie treulos verzgaß sie dabei, daß sie alle, auch die komplizirtesten ihrer Formen, doch nur diesem hochmüthig verachteten sinnlichen Leben erst zu verdanken hatte! Bon der Lyrik durch alle Dichtungsformen hindurch dis zu diesem litterarischen Drama, giebt es nicht eine einzige, die nicht der leiblichen Unmittelbarkeit des Bolkslebens, als bei weitem reinere und ed lere Form entblüht wäre. Was sind alle die Ergebnisse bes scheindar selbständigen Gestaltens der abstrakten Dichtkunst in Bezug auf Sprache, Vers und Ausdruck, gegen die immer frisch ges

zeugte Schönheit; Mannigfaltigfeit und Vollenbung ber Bolfelprif. welche bie Forfchung jest in höchstem Reichthume erst mieber unter Schutt und Trümmer hervorzugiehen bemüht ist? Diese Bolkslieber find ohne Tonweise aber gar nicht zu benten : mas aber nicht nur gesprochen, sondern auch gefungen murbe, gehörte bem unmittelbar fich fundgebenden Leben an; wer fpricht und fingt, ber brudt zugleich auch burch Gebarbe und Bewegung feine Gefühle aus, - menigstens wer bieg unwillfürlich thut, wie bas Bolf, - allerbings nicht ber geschulte Bögling unserer Gesangsprofessoren. — Wo die so geartete Runft blüht, ba erfindet fie von felbst aber auch immer neue Wenbungen bes Ausbruckes, neue Formen ber Dichtung, und bie Athener lehren uns ja, wie im Fortschritte biefer Selbstbilbung bas höchste Kunstwerk, die Tragodie geboren werden konnte. — Dagegen muß nun bie vom Leben abgewandte Dichtfunft ewig unfruchtbar bleiben; all' ihr Gestalten kann immer nur bas ber Mobe, bas bes willfür= lichen Rombinirens - nicht Erfindens - fein; unglücklich in jeder Berührung mit ber Materie, wendet fie fich baber immer wieber nur jum Bebanten jurud, biefem raftlofen Triebrabe bes Bunfches, bes ewig begehrenden, ewig ungestillten Bunfches, ber - bie einzig mög= liche Befriedigung in ber Sinnlichteit von fich abweisend - emig nur fich munichen, ewig nur fich verzehren muß.

Aus diesem Zustande der Unseligkeit heraus vermag das gedichtete Litteraturdrama sich nur dadurch wieder zu erlösen, daß es zum lebendigen wirklichen Drama wird. Der Weg dieser Erlösung ist wiederholt, und auch in neuerer Zeit, oft eingeschlagen worden, — von Manchem aus redlicher Sehnsucht, von Vielen leider aber auch nur aus keinem anderen Grunde, als weil die Bühne unvermerkt ein einträglicherer Markt, als die Buchhändlertassel geworden war.

Die Öffentlichkeit, möge sie auch in noch so großer gesell= schaftlicher Entstellung sich zeigen, hält sich immer nur an das Un= mittelbare und sinnlich Wirkliche; ja die Wechselwirkung des Sinn= lichen macht im Grunde nur das aus, was wir Öffentlichkeit nennen.

Satte die hochmuthig unfähige Dichtkunft sich von dieser unmittelbaren Bechselwirfung gurudgezogen, fo hatten, in Bezug auf bas Drama. bie Schaufpieler fich biefer allein bemächtigt. Gehr richtig gehört bie theatralische Öffentlichkeit eigentlich auch nur ber barftellenben Genoffenschaft allein. Wo aber Alles fich egoistisch absonderte, wie ber Dichter von biefer Benoffenschaft, ber er ber Sache gemäß urfprung= lich unmittelbar angehört, da trennte auch bie Genossenschaft bas ge= meinschaftliche Band, bas fie einzig zu einer fünftlerischen machte. Wollte der Dichter unbedingt nur fich auf der Buhne sehen. - bestritt er somit von vornherein ber Genoffenschaft ihre fünstlerische Bebeutung. - fo löfte aus ihr mit weit natürlicherer Berechtigung auch ber einzelne Darsteller sich los, um unbedingt wiederum nur fich geltend zu. machen; und hierin ward er vom Publifum, bas unwillfürlich fich immer nur an die absolute Erscheinung halt, mit aufmunternofter Beiftimmung unterstütt. — Die Schauspielfunft wurde hierburch gur Runft de & Schauspielers, zur personlichen Virtuosität, b. h. berjenigen egoistischen Runftaugerung, bie unbedingt wiederum nur fich, die absolute Glorie ber Perfonlichkeit will. Der gemeinsame Zweck, burch welchen einzig bas Drama zum Kunstwerke wird, lag bem perfonlichen Birtuofen bis jur unkenntlichsten Ferne ab, und mas bie Schauspiel= tunft als eine gemeinsame, auf ben Geift ber Gemeinsamkeit einzig begründete, ganz von felbst erzeugen muß, — das bramatische Kunst= werk, - bas will biefer eine Birtuofe, ober die Zunft ber Birtuofen, gar nicht, sondern sich, bas feiner perfonlichen Runftfertigkeit speziell Entsprechende, bas seine Eitelkeit einzig Lohnende allein. Hundert ber fähigsten Egoisten, wenn fie alle auf einer Stelle versammelt find, vermögen aber nicht bas zu vollbringen, was nur bas Werk ber Gemeinsamkeit sein kann, wenigstens nicht eber, als bis fie eben aufhören, Egoisten zu sein; so lange fie bieß aber find, ift ihre, unter äußerem Zwange einzig zu ermöglichenbe, gemeinschaftliche Wirksam= keit nur die des gegenseitigen Neides und Hasses, — und oft gleicht baher unsere Schaubühne bem Rampfplate ber beiben Löwen, auf bem

wir nur noch bie Schmanze erblicken, bis auf welche biefe fich gegenfeitig aufgefressen haben.

Nichtsbestoweniger ift bennoch ba, wo felbst nur diese Birtuosität bes Darftellers für bas Bublifum ben Begriff ber Schauspielkunst ausmacht, wie in ben meisten frangofischen Theatern und felbst in der Opernwelt Italiens, eine natürlichere Außerung des fünstlerischen Darstellungstriebes vorhanden, als bort, wo der abstrakte Dichter biefes Triebes ju feiner Selbstverherrlichung fich bemächtigen Mus jener Birtuosenwelt kann, wie die Erfahrung fo oft bewill. wiesen hat, bei einer ber funft le rifchen Befähigung entsprechenden gefunden Bergens natur, ein bramatifcher Darfteller hervorgeben, ber burch eine einzige Leistung uns das höchste Wesen der bramatischen Runft beutlicher zu erschließen vermag, als hundert Runftdramen für Wo hingegen die bramatische Kunstpoesie auch für die lebendige Darftellung allein experimentiren will, vermag fie nur Birtuofen und Bublifum vollends gang ju verwirren, ober mit allem Eigendünkel fich in die schmählichste Abhängigkeit zu begeben. Sie bringt ent= weber nur tobtgeborene Kinder jur Welt, - und bas ift ihre befte Thätigkeit, benn hiermit schabet sie doch nichts, - ober fie impft ihre ureigene Krankheit bes Wollens und Nichtkönnens wie eine verzehrende Best ben noch halbwegs gesunden Gliebern ber Schau= spielfunft ein. Jebenfalls muß fie nach ben zwangvollen Gefeten ber abhängigften Unselbständigkeit verfahren: sie muß sich, um nur irgend welche Form zu gewinnen, überall bahin umsehen, wo biefe Form irgendwo aus ber wirklich lebendigen Schauspielkunft hervorgegangen mar. Diese wird benn bei uns in ber neuesten Zeit fast nur ben Schülern Moliere's entnommen.

Bei bem lebhaften, jeder Abstraktion im Grunde immer feindlischen Bolke ber Franzosen, lebte die Schauspielkunst — so weit sie nicht vom Einflusse bes Hofes beherrscht wurde — meist von sich selbst: was unter all' dem übermächtigen, kunstfeindlichen Einwirken unserer allgemeinen sozialen Zustände aus der modernen Schauspielkunst Ge-

fundes fich entwickeln konnte, haben wir, feit bem Erfterben bes Shakeiveare'ichen Drama's, einzig ben Franzofen zu verbanken. auch bei ihnen bat — unter bem Drucke bes, allem Gemeinsamen tödtlichen, herrschenden Weltgeistes, bessen Wesen ber Lurus und die Mode ift. — bas wirkliche, vollendete, bramatische Runftwerk auch nicht nur annähernd fich erzeugen konnen: bas einzige Gemeinsame in ber mobernen Welt, ber Spefulations= und Schachergeift, hat auch bei ihnen alle Reime ber mahren bramatischen Kunft in ego= Runftformen, die biefem fummerlichen istischer Zerspaltung gehalten. Wesen entsprechen, hat die französische Dramatik allerdings aber gewonnen: bei aller Unsittlichkeit bes Inhaltes, spricht sich ungemeines Geschick in ihnen aus, diefen Inhalt so schmachaft wie möglich ju machen, und immer haben fie bas Auszeichnenbe an fich, daß fie aus bem Wefen gerabe ber frangofifchen Schauspielkunft, also aus bem Leben, wirklich hervorgegangen find.

Unsere beutschen Dramatiker, aus bem willfürlichen Inhalte ihrer bichterischen Absicht nach Erlösung in irgend einer nothwendig erscheinenden Form fich sehnend, stellten fich, ba fie nichts zu bilben vermochten, diese nothwendige Form willfürlich dar, indem sie nach bem frangofischen Schema griffen, ohne zu bedenken, daß biefes einem gang verschiebenen, wirklich en Bedürfniffe entsprungen mar. Wer nicht aus Nothwendigkeit verfährt, hat aber die Bahl nach Belieben. So maren auch unfere Dramatiker mit ber Annahme ber frangofischen Form durchaus noch nicht ganz befriedigt: es fehlte zum Gebräu noch dieß und jenes, — etwas Shakespeare'sche Bermegenheit, etwas spanisches Bathos, und als Buthat Überrefte Schiller'icher Ibealität ober Iffland'= scher Bürgergemüthlichkeit; dieß Alles nun nach frangofischem Rezepte unerhört pfiffig angemacht, mit journalistischer Bedachtsamkeit auf ben neuesten Standal zugerichtet, bem beliebteften Schausvieler. - ba ber Dichter nun einmal felbst bas Komödienspielen nicht erlernt hat, bie Rolle womöglich wiederum eines Dichters zugetheilt, - bieß und jenes noch mit hinzu, wie es gerade die Umftande fügen -: fo haben wir das modernste dramatische Kunstwerk, den in Wahrheit sich felbst, d. h. seine handgreisliche Unfähigkeit bichtenden Dichter.

Genug von bem beispiellofen Jammer unserer the atralischen Dichtkunft, mit ber wir im Grunde hier allein boch nur ju thun haben, da wir die eigentliche Litteraturpoesie durchaus nicht in ben Rreis unserer näheren Betrachtung ju gieben haben; benn mir suchen im hinblid auf bas Runftwerk ber Bukunft bie Dichtkunft ba auf, mo sie lebendige, unmittelbare Kunft werden will, und dieß ist im Drama, nicht aber ba, wo fie auf biefes Lebenbigmerben verzichtet, und — bei aller Fülle ber Gebanken — bie Bedingungen ihres eigenthümlichen Schaffens boch nur der trostlosen fünstlerischen Unfähiakeit unseres öffentlichen Lebens entnimmt. Die Litteraturpoefie ist der einzige — traurige und unvermögende! — Trost des, nach bichterischem Genuß verlangenben, einsamen Menschen ber Gegen= wart: ber Troft, ben fie gewährt, ift aber in Wahrheit nur bas ge= steigerte Berlangen nach bem Leben, nach bem lebenbigen Runftwerke; benn ber Trieb biefes Berlangens ift ihre eigene Seele, - wo er sich nicht ausspricht, nicht offen und mit Macht sich kundgiebt, ba ist die lette Wahrheit auch aus dieser Boesie verschwunden: je redlicher und ungestümer er jedoch in ihr lebt, besto mahrhaftiger ift aber auch das Zugeständniß ihrer eigenen Trostlosigkeit in ihr ausgesprochen, und als einzig mögliche Befriedigung ihres Verlangens ihre Selbstvernichtung, ihr Aufgehen in bas Leben, in das lebendige Runstwerk ber Zukunft von ihr bekannt.

Erwägen wir, wie diesem warmen, schönen Verlangen der Litteraturpoesie einst entsprochen werden musse, und überlassen wir während bessen unsere moderne dramatische Dichtkunst den glorreichen Triumphen ihrer stupiden Sitelkeit!

7

6.

Bisherige Versuche zur Wiebervereinigung ber brei menschlichen Kunstarten.

Bei übersichtlicher Wahrnehmung bes Gebahrens jeder ber brei rein menschlichen Runftarten nach ihrem Losreigen aus bem ursprünglichen Bereine, mußten wir beutlich erkennen, bag genau ba, wo bie eine Runftart die andere berührte, wo die Fähigkeit der anderen für die der einen eintrat, fie auch ihre natürliche Granze fand: über biese Granze vermochte fie fich von dieser Kunftart wieder bis zu der dritten, und burch biefe britte wieder bis ju sich felbst, bis ju ihrer besonberften Eigenthümlichkeit zurud, auszudehnen, - jedoch nur nach ben natur= lichen Gefeten ber Liebe, ber Singebung an bas Gemeinsame Wie ber Mann burch die Liebe in die Natur des durch die Liebe. Weibes fich versenkt; um burch biefes in ein Drittes, bas Kind aufzugeben, - in bem Dreivereine bennoch aber nur fich, in fich jedoch . fein erweitertes, erganztes und vervollständigtes Wefen liebend wiederfindet: fo vermag jebe ber einzelnen Runftarten, im vollfommenen, ganglich befreiten Runftwerke fich felbst wiederzufinden, ja sich felbst. ihr eigenstes Wesen, als zu biesem Kunftwerke erweitert anzusehen, sobald fie auf bem Wege wirklicher Liebe, burch Berfenkung in bie verwandten Runftarten, wieber zu fich jurudfommt, und ben Lohn ihrer Liebe in dem vollkommenen Kunftwerke findet, zu dem fie selbst sich erweitert weiß. Nur die Kunstart, die das gemeinsame Kunstwerk mill, erreicht somit aber auch bie höchste Fülle ihres eigenen besonberen Wesens; mogegen biejenige, bie nur sich, ihre höchste Fulle schlecht= weg aus sich allein will, bei allem Lugus, ben sie auf ihre einsame Erscheinung verwendet, arm und unfrei bleibt. Der Wille jum gemeinsamen Kunstwerke entsteht aber in jeder Kunstart unwillfürlich, unbewußt von felbft, sobalb fie an ihren Schranken angelangt, ber entsprechenden Kunftart fich giebt, nicht aber von ihr zu nehmen

wir das modernste bramatische Kunsswerk, den in Wahrheit sich selbst, d. h. seine handgreisliche Unfähigkeit dichtenden Dichter.

Genug von bem beispiellosen Jammer unserer the atralisch en Dichtkunft, mit ber wir im Grunde hier allein doch nur ju thun haben, da wir die eigentliche Litteraturpoefie durchaus nicht in ben Rreis unferer näheren Betrachtung ju gieben haben; benn mir fuchen im hindlick auf bas Runftwerk ber Bukunft bie Dichtkunst ba auf, mo sie lebendige, unmittelbare Kunft werden will, und dieß ist im Drama, nicht aber ba, mo fie auf biefes Lebendigmerben verzichtet, und - bei aller Fulle ber Gebanken - bie Bedingungen ihres eigenthümlichen Schaffens boch nur ber troftlofen fünstlerischen Unfähigkeit unseres öffentlichen Lebens entnimmt. Die Litteraturpoesie ist der einzige — traurige und unvermögende! — Trost des, nach bichterischem Genuf verlangenden, einsamen Menschen ber Gegenwart: ber Troft, ben fie gemährt, ift aber in Wahrheit nur bas gefteigerte Berlangen nach bem Leben, nach bem lebendigen Runstwerke; benn ber Trieb bieses Berlangens ist ihre eigene Seele, - mo er sich nicht ausspricht, nicht offen und mit Macht sich kundaiebt, ba ift bie lette Wahrheit auch aus biefer Poefie verschwunden: je redlicher und ungestümer er jedoch in ihr lebt, besto mahrhaftiger ist aber auch das Zugeständniß ihrer eigenen Troftlosigkeit in ihr ausgesprochen, und als einzig mögliche Befriedigung ihres Berlangens ihre Selbstvernichtung, ihr Aufgehen in das Leben, in bas lebendige Runstwerk ber Zukunft von ihr bekannt.

Erwägen wir, wie diesem warmen, schönen Verlangen der Litteraturpoesie einst entsprochen werden musse, und überlassen wir während bessen unsere moderne dramatische Dichtkunst den glorreichen Triumphen ihrer stupiden Sitelkeit! 6.

Bisherige Berfuche zur Wiebervereinigung ber brei menfclichen Runftarten.

Bei übersichtlicher Wahrnehmung bes Gebahrens jeder der drei rein menschlichen Kunftarten nach ihrem Lobreiken aus bem ursprünglichen Bereine, mußten wir beutlich erkennen, bag genau ba, wo bie eine Kunstart die andere berührte, wo die Fähiakeit der anderen für die der einen eintrat, fie auch ihre natürliche Granze fand: über biefe Granze vermochte fie fich von biefer Kunftart wieder bis zu ber britten, und burch biese britte wieder bis zu sich selbst, bis zu ihrer besondersten Eigenthümlichkeit zurud, auszudehnen, - jedoch nur nach den natur= lichen Gefeten ber Liebe, ber Singebung an bas Gemeinsame burch bie Liebe. Wie ber Mann burch bie Liebe in bie Natur bes Weibes fich versenkt, um durch dieses in ein Drittes, das Kind aufaugeben, - in bem Dreivereine bennoch aber nur fich, in fich jeboch . fein erweitertes, erganztes und vervollständigtes Wefen liebend wieder= findet: so vermag jebe ber einzelnen Kunftarten, im vollkommenen, ganglich befreiten Kunstwerke sich selbst wiederzufinden, ja sich selbst. ihr eigenstes Wesen, als zu diesem Kunstwerke erweitert anzusehen, sobald sie auf dem Wege wirklicher Liebe, durch Bersenkung in die verwandten Kunftarten, wieber ju sich gurudkommt, und ben Lohn ihrer Liebe in bem volltommenen Runftwerke findet, ju bem fie selbst fich erweitert weiß. Nur die Kunstart, die das gemeinsame Kunstwerk mill. erreicht somit aber auch die höchste Külle ihres eigenen besonderen Wesens: mogegen biejenige, die nur sich, ihre höchste Fulle schlecht= meg aus fich allein will, bei allem Lugus, ben fie auf ihre einsame Erscheinung verwendet, arm und unfrei bleibt. Der Wille zum gemeinsamen Kunstwerke entsteht aber in jeder Runftart unwillfürlich, unbewußt von selbst, sobald fie an ihren Schranken angelangt, ber entsprechenden Kunftart sich giebt, nicht aber von ihr zu nehmen

strebt: ganz sie selbst bleibt sie, wenn sie ganz sich selbst giebt: zu ihrem Gegentheile muß sie aber werden, wenn sie endlich ganz von der anderen sich nur erhalten muß: "wess' Brot ich esse, dess' Lied ich singe". Wenn sie aber ganz einer anderen sich giebt, so bleibt sie auch ganz in ihr enthalten, vermag ganz aus ihr in die dritte überzugehen, um so im gemeinsamen Kunstwerke in höchster Fülle ganz sie selbst wiederum zu sein. —

Bon allen Kunftarten bedurfte, ihrem innerften Befen nach, feine ber Bermählung mit einer anderen fo fehr, als bie Tonkunft, weil fie in ihrer sonderlichsten Eigenthümlichkeit eben nur wie ein fluffiges Naturelement amischen ben, bestimmter und individueller fich gebenben, Wesenheiten der beiden anderen Kunstarten ausgegossen ist. Nur durch bie Rhythmen bes Tanges, ober nur als Trägerin bes Wortes, vermochte fie aus ihrem unendlich verschwimmenden Wefen zu genau unterscheidbarer, charakteristischer Körperlichkeit zu gelangen. anderen Kunftarten vermochte sich aber unbedingt liebevoll in bas Element ber Tonkunft zu versenken: jebe schöpfte nur aus ihm so weit, als es ihr zu einem bestimmten egoistischen Zwecke bienlich schien; jede nahm nur von ihr, gab sich ihr aber nicht, — so daß die Ton= funft, die aus Lebensbedürfnig überall bin bie Sand ausstreckte, fich endlich felbst nur noch durch Nehmen zu erhalten suchen mußte. verschlang fie junächst bas Wort, um nach Belieben mit ihm ju machen, mas fie verlangte: verfügte fie nun über diefes Wort in ber driftlichen Mufit nach unbedingter Gefühlswillfur, fo verlor fie aber auch an ihm, fo ju fagen, bas Rnochenmark, beffen fie, im Sehnen nach Menschwerbung, ju ber Fluffigkeit ihres Blutes bedurfte, und an bem fie fich zu kernigem Fleische hatte verdichten können. wendiges neues, fraftiges Erfassen bes Wortes, um an ihm sich ju gestalten, gab sich in ber protestantischen Rirchenmusik kund, und brangte bis jum firchlichen Drama in ber Paffionsmufit, in ber bas Wort nicht mehr bloger verschwimmenber Gefühlsausbruck mar, ondern zum Sandlung zeichnenden Gebanken sich erkräftigte.

biefen firchlichen Dramen nöthigte bie, immer noch vorherrichende und Alles nur für sich konftruirenbe, Musik, gleichsam bie Dichtkunft, sich ernstlich und mannlich mit ihr zu befaffen: bie feige Dichtfunft ichien aber wie por biefer Zumuthung ju erschrecken; es buntte fie angemeffen, bem gewaltig anschwellenben Ungeheuer ber Dufik, wie um es zu begütigen, einige zu erübrigende Biffen von fich zum Frage hingumerfen, nur aber, um, wieberum egoistisch gebietend, in ihrer besonberen Sphäre, ber Litteratur, ganz und ungestört sie selbst bleiben Diefer eigenfüchtig feigen Stimmung ber Dichtfunft gur Tonkunft haben wir die naturwidrige Ausgeburt bes Dratorium's zu verdanken, wie es sich aus ber Kirche endlich in ben Konzertsaal vervflanzte. Das Dratorium will Drama fein, aber genau nur fo weit, als es ber Mufit erlaubt, bie unbedingte Sauptfache, bie einzig tonangebende Kunftart im Drama zu sein. Wo bie Dichtkunft für fich bas Alleinige fein wollte, wie im regitirten Schauspiele, ba nahm fie die Mufit in ihren Dienst zu Nebenzwecken, zu ihrer Bequemlich= feit, wie 3. B. jur Unterhaltung ber Buschauer in ben Zwischenakten, ober auch zur Steigerung ber Wirkung gewisser stummer Handlungen, wie eines behutsamen Spisbubeneinbruches und bergleichen mehr. minder geschah bieg von ber Tangfunft, wenn fie ftolg zu Roffe faß und von ber Mufit gang ergebenft ben Steigbügel fich halten ließ. Berade so machte es nun die Tonkunst im Oratorium mit der Dichtkunst: sie ließ fich von ihr eben nur bie Steine ju Saufen tragen, aus benen fie nach Belieben ihr Gebäube aufführen fonnte. Bur unverschämteften Auße= rung ihres immer anschwellenden Sochmuthes bestimmte fich bie Dufit aber endlich in ber Oper. Sier nahm fie ben Tribut ber Dichtfunst bis auf ben letten Beller in Unspruch: Die Boesie sollte ihr nicht mehr nur Berfe machen, nicht mehr wie im Dratorium, menschliche Charattere und bramatische Zusammenhänge nur andeuten, um ihr Anhalt jur Ausbreitung ju geben, - fonbern fie follte ihr ganges Befen, Alles was sie irgend vermochte, vollständige Charaktere und komplizirte bramatische Handlungen, kurz bas ganze gedichtete Drama selbst ihr zu Füßen legen, um nach Belieben mit biesem Hulbigungsgeschenke machen zu bürfen, was ihre Laune ihr eingabe.

Die Oper, als scheinbare Bereinigung aller brei verwandten Runftarten, ift ber Sammelpunkt ber eigenfüchtigften Beftrebungen Diefer Schwestern geworben. Unläugbar spricht bie Tonkunft in ihr bas fuprematische Recht ber Gesetgebung an, ja ihrem — aber egoistisch geleiteten - Drange jum eigentlichen Runftwerke, bem Drama, haben wir die Oper lediglich zu verdanken. In dem Grade, als Tanz= und Dichtfunft ihr aber nur bienen follen, regt fich jeboch, aus ben Wegenben ber egoiftischen Gestaltungen biefer her, ein beständiges Reaktions= gelüst gegen die herrschsüchtige Schwester auf. Dicht= und Tanzkunst hatten fich auf ihre Beise das Drama besonders angeeignet: Schaufpiel und pantomimisches Ballet maren die beiden Territorien, amischen benen fich die Oper nun ergoß, von beiden in fich aufnehmend, mas ihr, zur egoistischen Selbstverherrlichung ber Musik unerläglich fchien. Schauspiel und Ballet maren sich aber ihrer gewaltsamen Sonderselbständigkeit sehr wohl bewußt: fie liehen sich der Schwester nur wider Willen her, und jedenfalls nur mit dem tudischen Borfate, bei irgend geeigneter Gelegenheit in vollster Breite sich allein geltend ju machen. Go wie bie Dichtfunft ben pathetischen, ber Oper allein zusagenden Gefühlsboden verläßt, und ihr Net ber mobernen Intrigue auswirft, ist Schwester Musik gefangen und muß, wollend ober nicht, ohne an ihnen haften zu können, die öben Spinnenfäben breben und wenden, welche die raffinirende Theaterstückmacherin allein jum Gewebe verbinden kann: ba schwirrt und zwitschert fie benn mohl noch wie in der französischen Pfiffigkeitsoper, bis ihr endlich mismuthig ber Athem ausgeht, und Schwester Profa gang allein sich nur noch breit macht. Die Tangfunft hingegen barf nur irgend welche Lucke im Athemholen ber gesetgebenben Sangerin erfeben, irgend meldes Ertalten bes Lavastromes mufikalischen Gefühlserauffes. - fogleich schwingt sie ihre Beine bis zu ihrer Ausbehnung über die ganze Bühne, tanzt bie Schwester Mufik von ber Scene hinmeg in bas einzige Orchester noch hinunter, dreht, schwenkt und wirbelt sich so lange, bis das Publikum den Wald vor lauter Bäumen, d. h. die Oper vor lauter Beinen gar nicht mehr sieht.

So wird die Oper jum gemeinsamen Bertrage bes Egoismus ber brei Kunfte. Die Tonkunft, um ihre Suprematie ju retten, verträgt mit der Tangfunst auf so und so viele Biertelstunden, die ihr gang allein gehören follen: in biefer Beit foll bie Rreibe auf ben Schuhsohlen bie Gesetze ber Buhne schreiben, nach bem Spfteme ber Beinschwingungen, nicht aber bem ber Tonschwingungen, Musik gemacht werben; auch foll ben Sangern ausbrudlich verboten fein, nach irgend welcher anmuthiger Leibesbewegung fich geluften ju laffen , biefe foll nur bem Tanger gehören, mogegen ber Sanger, auch ichon jur Konfervirung feiner Stimme, jur vollständigften Enthaltung von mimischer Gebärdenluft verpflichtet sein foll. Mit ber Dichtkunst sett fie aber zu beren höchster Befriedigung fest, bag man auf ber Buhne gar keinen Gebrauch von ihr machen, ja ihre Verse und Worte moalicift aar nicht einmal aussprechen wolle, um fie bafur, als gebrucktes und nothwendig nachzulesendes Tertbuch, gang wieder Litteratur, schwarz auf weiß, sein zu laffen. So ift benn ber eble Bund ge= schlossen, jede Kunftart wieder sie selbst, und zwischen Tanzbein und Tertbuch schwimmt die Musik wieder der Länge und Breite nach wie und wohin sie Lust hat. — Das ist die moderne Freiheit im getreuen Abbilbe ber Runft! -

Nach so schmählichem Vertrage mußte aber die Tonkunst, so glänzend sie auch in der Oper zu herrschen schien, dennoch ihrer demüthigsten Abhängigke it inne werden. Ihr Lebenshauch ist die Herzensliebe; will diese auch nur sich, nur ihre Befriedigung, so ist sie zu dieser Befriedigung eines Gegenstandes nicht nur bloß ebenso bedürftig, wie das Sehnen der Sinnen- und Verstandesliebe, sondern sie empsindet dieß Bedürfniß glühender und drängender als jene. Die Stärke ihres Bedürfnisse giebt ihr den Muth der Selbstausopferung, und hat Beethoven diesen Muth in einer kühnsten That ausgesprochen,

fo haben Tonbichter, wie Glud und Mogart, nicht minder durch herr= liche, liebereiche Thaten diese Freude kundgegeben, mit der der Liebende in seinen Gegenstand sich versenkt, um aufzuhören, er felbst zu sein, zum Lohne bafür aber unendlich mehr zu werden. Da, wo das von vornherein nur für egoiftische Rundgebung ber einzelnen Runfte qu= gerichtete Bauwerk ber Oper nur irgend bie Bebingungen in fich aufzeigte, die das volle Aufgeben der Mufik in die Dichtkunst ermög= lichen, haben biefe Meister bie Erlösung ihrer Runft zum gemeinfamen Kunstwerke vollbracht. Der unabwendbare schädliche Einfluß herrschender schlechter Zustände erklärt uns aber die große Bereinzelung jener schönen Thaten, sowie die Bereinzelung der Tondichter felbft, die fie vollbrachten; mas unter gemiffen gludlichen, boch aber faft nur jufälligen Umftanben bem Gingelnen möglich mar, giebt ber Masse ber Erscheinungen noch lange kein Geset; in dieser erkennen wir aber nur bas gerfplitterte egoiftische Balten ber Billfur, bas ja das Verfahren aller bloken Nachahmung ist, weil sie nicht aus sich Glud und Mogart, somie die sehr wenigen ihnen vermandten Tondichter \*), dienen uns auf dem öben, nächtlichen Meere ber Opernmusik nur als einsame Leitsterne zum Erkennen ber rein fünftlerischen Möglichkeit bes Aufgebens ber reichsten Mufik in noch reichere bramatische Dichtkunft, nämlich in Die Dichtkunft, Die burch dieses freie Aufgehen der Musik in sie erst zu der allvermögenden bramatischen Kunft wird. Wie unmöglich das vollendete Kunstwerk unter ben uns beherrschenden Buftanden ift, beweift aber gerade, baß, nachbem Glud und Mozart die höchste Fähigkeit ber Mufik aufgebeckt, biese Thaten ohne ben minbesten Ginflug auf unser eigent= liches modernes Runftgebahren geblieben find, - daß die Funken, die ihrem Genius entsprangen, nur gleich gaukelndem Feuerwerke

<sup>\*)</sup> Unter biefen ift aber namentlich ber Meister ber frangösischen Schule aus bem Anfange biefes Jahrhunderts zu gebenten.

unserer Kunstwelt vorschwebten, burchaus aber nicht bas Feuer zu zünden vermochten, bas durch sie entbrennen mußte, wenn der Brennftoff wirklich vorhanden gewesen wäre.

Die Thaten Gluck's und Mozart's waren aber auch nur einseitige Thaten, b. h. sie beckten nur die Fähigkeit und den nothwendigen Willen der Musik auf, ohne von ihren Schwesterkünsten verstanden zu werden, ohne daß diese gemeinschaftlich, und aus gleich wahr empfundenem Drange nach Aufgehen in einander, zu jenen Thaten beigetragen, oder ihrerseits sie erwidert hätten. Nur aus gleichem, gemeinschaftlichem Drange aller drei Kunstarten kann aber ihre Erlösung in das wahre Kunstwerk, somit dieses Kunstwerk selbst ermöglicht werden. Erst wenn der Trotz aller drei Kunstarten auf ihre Selbständigkeit sich bricht, um in der Liebe zu den anderen aufzugehen; erst wenn jede sich selbst nur in der anderen zu lieben vermag; erst wenn sie selbst als einzelne Künste aufhören, werden sie alle fähig, das vollendete Kunstwerk zu schaffen; ja ihr Aufhören in diesem Sinne ist ganz von selbst schon dieses Kunstwerk, ihr Tod unmittelbar sein Leben.

Somit wird das Drama der Zukunft genau dann von selbst dasstehen, wenn nicht Schauspiel, nicht Oper, nicht Pantomime mehr zu leben vermögen; wenn die Bedingungen, die sie entstehen ließen und bei ihrem unnatürlichen Leben erhielten, vollständig aufgehoben sind. Diese Bedingungen heben sich nur durch das Eintreten derzenigen Bedingungen auf, welche das Kunstwerk der Zukunft aus sich erzeugen. Nicht vereinzelt können diese aber entstehen, sondern nur im vollsten Zusammenhange mit den Bedingungen aller unserer Lebenssverhältnisse. Nur wenn die herrschende Religion des Egoismus, die auch die gesammte Kunst in verkrüppelte, eigensüchtige Kunstrichtungen und Kunstarten zersplitterte, aus jedem Momente des menschlichen Lebens undarmherzig verdrängt und mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist, kann aber die neue Religion, und zwar ganz von selbst, in das Richard Wagner, Gel. Schriften III.

Leben treten, die auch die Bedingungen des Kunstwerkes der Zukunft in sich schließt.

She wir uns mit sehnenbem Auge zu ber Vorstellung bes Anblickes bieses Kunstwerkes wenden, wie wir sie aus ber reinen Verneinung unseres jetigen Kunstwesens uns zu gewinnen haben, ist es aber nöthig, zuvor noch einen, unserem Zwecke entsprechenden Blick auf bas Wesen ber sogenannten bilbenben Künste zu werfen.

## III.

## Per Mensch als kunstlerischer Bildner aus natürlichen Stoffen.

1.

## Baukunst.

je ber Mensch in erster und höchster Beziehung sich selbst Gegenstand und Stoff künstlerischer Behandlung wird, behnt er sein Berslangen nach künstlerischer Darstellung auch auf die Gegenstände der ihn umgebenden, befreundeten und dienenden Natur aus. Genau in dem Grade, als in der Darstellung der Natur der Mensch die Beziehung derselben zu sich zu erfassen, sich als den zum Bewußtssein Erwachten und Bewußtsein Erweckenden in den Mittelpunkt seiner Naturanschauungen zu stellen weiß, vermag er die Natur selbst sich künstlerisch darzustellen, und dem Ginzigen, für den diese Darstellung berechnet sein kann, dem Menschen, aus — wenn auch nicht gleich bedürfnißvollem — doch ähnlichem Drange, als das Kunstwerk, bessen Gegenstand und Stoff er eben selbst ist, mitzutheilen. Nur aber der Mensch, der bereits aus sich und an sich das unmittelbar menschliche Kunstwerk hervorgebracht hat, sich selbst also künstlerisch zu erfassen und mitzutheilen vermag, ist daher auch fähig, die Natur

sich künftlerisch barzustellen; nicht ber unentwickelte, naturunterwürfige. Die Bölker A siens und selbst Agpptens, benen die Natur nur noch als willkürliche elementarische oder thierische Macht sich darstellte, zu der sich der Mensch unbedingt leidend oder dis zur Selbstverstümmelung schwelgend verhielt, stellten die Natur auch als anbetungswürdigen und für die Anbetung darzustellenden Gegenstand voran, ohne sie, gerade eben deßhalb, zum freien, künstlerischen Bewußtsein sich erheben zu können. Hier wurde denn auch der Mensch nie sich selbst Gegenstand künstlerischer Darstellung, sondern, da der Mensch alles Persönliche — wie die persönliche Naturmacht — unwillkürlich endlich doch nur nach menschlichem Maaße zu begreifen vermochte, so trug er seine Gestalt auch nur, und zwar in widerlichster Entstellung, auf die darzustellenden Gegenstände der Natur über.

Erst ben Hellenen war es vorbehalten, das rein menschliche Kunstwerk an sich zu entwickln, und von sich aus es zur Darstellung ber Natur auszudehnen. Zu dem menschlichen Kunstwerke konnten sie aber gerade nicht eher reif sein, als bis sie die Natur in dem Sinne, wie sie sich dem Asiaten darstellte, überwunden, und den Menschen in so weit an die Spize der Natur gestellt hatten, als sie jene persönlichen Naturmächte als vollkommen menschlich schön gestaltete und gebahrende Götter sich vorstellten. Erst als Zeus vom Olympos die Welt mit seinem lebenspendenden Athem durchdrang, als Aphrodite dem Meerschaume entstiegen war, und Apollon den Inhalt und die Form seines Wesens als Geset schönen menschlichen Lebens kundzab, waren die rohen Naturgözen Asiens verschwunden, und trug der künstlerisch schön sich bewußte Mensch das Geset seiner Schönheit auch auf seine Aufsassung und Darstellung der Natur über.

Vor der Göttereiche zu Dodona neigte sich der, des Naturorakels bedürftige, Urhellene; unter dem schattigen Laubdache, und umgeben von den grünenden Baumsäulen des Götterhaines, erhob der Orphiker seine Stimme: unter dem schön gefügten Giebeldache und zwischen den sinnig gereihten Marmorsäulen des Göttertempels ordnete aber ber kunstfreudige Lyriker seine Tänze nach dem tönenden Hymnos, — und in dem Theater, das von dem Götteraltare — als seinem Mittelpunkte — aus, sich zu der verständnißgebenden Bühne, wie zu den weiten Räumen für die, nach Berständniß verlangenden, Zuschauer erhob, führte der Tragöde das lebendigste Werk vollendetster Kunst aus.

So ordnete ber künstlerische und nach künstlerischer Selbstdarstellung verlangende Mensch nach seinem künst= lerischen Bedürsnisse die Natur sich unter, damit sie ihm nach seiner höchsten Absicht diene. So bedang der Lyriker und Tragöde den Architekten, der das seiner Kunst würdige, wiederum künstelerisch ihr entsprechende, Gebäude aufführen sollte.

Dis nächste, natürliche Bedürfniß drängte den Menschen zur herrichtung von Bohn = und Schutzebäuden: in dem Lande und bei dem Bolke, von dem sich all' unsere Kunst herschreibt, sollte aber nicht dieses rein physische Bedürfniß, sondern das Bedürfniß des künstlerisch sich selbst darstellenden Menschen das Bauhandwerk zur wirklichen Kunst entwickeln. Nicht die königlichen Bohngebäude des Theseus und Agamemnon, nicht die rohen Felsengemäuer der pelaszgischen Burgen sind als Baukunstwerke uns zur Vorstellung oder gar Anschauung gelangt, — sondern die Tempel der Götter, die Trazgödien the ater des Bolkes. Alles was nach dem Versalle der Tragödie, d. h. der vollendeten griechischen Kunst, von diesen Gegenständen der Baukunst ablag, ist seinem Wesen nach asiati= schen Ursprunges.

Wie der ewig naturunterwürfige Asiate sich die Herrlichkeit des Menschen endlich nur in diesem einen, unbedingt Herrschenden, dem Despoten, darzustellen vermochte, so häufte er auch alle Pracht der Umgebung nur um diesen "Gott auf Erden" an: bei dieser Anhäufung blieb Alles nur auf Befriedigung desjenigen egoistisch sinnlichen Verlangens berechnet, welches dis zum unmenschlichen Taumel immer nur sich will, dis zum Rasen nur sich liebt, und in solchem stets

ungestillten Sinnensehnen Gegenstände über Gegenstände, Massen über Massen häuft, um der, zum Ungeheuren ausgedehnten Sinn= lichkeit endliche Befriedigung zu gewinnen. Der Luxus ist somit das Wesen ter asiatischen Baukunst: seine monströsen, geistesöden und sinnverwirrenden Geburten sind die stadtähnlichen Paläste der Despoten Asiens.

Wonnige Ruhe und ebles Entzuden faßt uns bagegen beim heiteren Anblide ber hellenischen Göttertempel, in benen wir bie Natur, nur burch ben Unhauch menschlicher Kunft vergeistigt, wieber erkennen. Der jum volksgemeinschaftlichen Schauplate höchfter menich= licher Kunft erweiterte Göttertempel mar aber bas Theater. In ihm war die Kunst, und zwar die gemeinschaftliche und an die Gemein= schaftlichkeit sich mittheilende Runft, sich felbst Geset, maakgebend, nach Nothwendigkeit verfahrend, und ber Nothwendigkeit auf bas Bollkommenfte entsprechend, ja, aus biefer Nothwendigkeit die fühnsten und mundervollsten Schöpfungen hervorbringenb. Biergegen entsprachen bie Bobnungsgebäube ber Gingelnen gerade eben nur wieder bem Bedürfniffe, aus bem fie entstanden: maren fie ursprünglich aus Holzstämmen gezimmert und — ähnlich bem Zelte bes Achilleus — nach ben einfachsten Geseten ber Zwedmäßigkeit gefügt, fo ichmudten fie fich wohl zur Bluthezeit helleni= fcher Bilbung mit glatten Steinwänden und erweiterten fich, mit finnvoller Bezugnahme, zu Räumen ber Gaftfreiheit; nie aber behnten fie fich über bas natürliche Beburfnig bes Privatmannes aus, nie suchte ber Einzelne in ihnen und burch fie ein Berlangen fich zu befriedigen. bas er in ebelfter Weise nur in ber gemeinsamen Offentlichkeit gestillt fand, aus ber es im Grunde auch einzig entspringen kann.

Gerade umgekehrt war die Wirksamkeit der Baukunst, als das gemeinsame öffentliche Leben erlosch, und das egoistische Behagen des Einzelnen ihr das Gesetz machte. Als der Privatmann nicht mehr den gemeinsamen Göttern Zeus und Apollon, sondern nur noch dem einsam seligmachenden Plutos, dem Gotte des Reichthumes, opferte, — als Jeder für sich einzeln das sein wollte, was er zuvor

nur in der Gemeinsamkeit war, — da nahm er sich auch den Architekten in Sold und gebot ihm, den Göhentempel des Egoismus ihm zu dauen. Dem reichen Egoisten genügte aber der schlanke Tempel der sinnenden Athene für sein Privatvergnügen nicht: seine Privatgöttin war die Wollust, die immer verschlingende, unersättliche. Ihr mußten asiatische Massen zur Verzehrung dargereicht werden, und ihren Launen konnten nur krause Schnörkel und Zierrathen zu entsprechen suchen. So sehen wir denn — wie aus Rache für Alexanders Eroberung — den Despotismus Asiens seine Schönheit vernichtenden Arme in das Herz der europäischen Welt hineinstrecken, und unter der römischen Imperatorenherrschaft glücklich seine Macht dis dahin ausüben, daß die Schönheit nur noch aus der Erinnerung erlernt werden konnte, weil sie aus dem lebendigen Bewußtsein der Menschen bereits vollkommen entschwunden war.

Wir gewahren nun, in ben blühendsten Jahrhunderten ber römischen Weltherrschaft, die widerliche Erscheinung des in das Ungeheure gesteigerten Prunkes der Paläste der Kaiser und Reichen auf der einen Seite, und der bloßen — wenn auch kolossal sich kundgebenden — Rüşlichkeit in den öffentlichen Bauwerken.

Die Öffentlichkeit, wie sie eben nur zu einer gemeinsamen Außerung bes allgemeinen Egoismus herabgesunken war, hatte kein Bebürfniß nach bem Schönen mehr, sie kannte nur noch ben praketischen Rugen. Dem absolut Rüglichen war das Schöne gewichen; benn die Freude am Menschen hatte sich in die einzige Lust am Magen zusammengezogen; auf die Befriedigung bes Magens führt sich aber, genau genommen, all' dieß öffentliche Rüglichkeitswesen\*) zurück, und namentlich in unserer, mit

<sup>\*)</sup> Allerdings ist die Besorgung des Nützlichen das Erste und Nothwendigste: eine Zeit, welche aber nie über diese Sorge hinaus zu dringen vermag, nie sie hinter sich wersen kann, um zum Schönen zu gelangen, sondern diese Sorge als einzig maaßgebende Reglerin in alle Zweige des öffentlichen Lebens und selbst der Kunst hineinträgt, ist eine wahrhaft barbarische; nur der

ihren Nüglichkeitserfindungen so prahlenden, neueren Zeit, die, bezeichnend genug! - je mehr fie in biefem Sinne erfindet, um fo weniger fähig ift, die Magen ber hungernben wirklich zu füllen. Da, wo man nicht mehr mußte, daß bas mahrhaft Schone insofern auch das Allernüplichste ift, als es im Leben fich eben nur fundgeben fann, wenn bem Lebensbedürfnisse seine naturnothwendige Befriedigung ge= fichert, und nicht burch unnüte Rüplichkeitsvorschriften erschwert ober gar verwehrt wirb, - ba, wo bie Sorge ber Offentlichkeit also nur in ber Fürsorge für Effen und Trinken bestand, und die möglichste Stillung biefer Sorge zugleich als bie Lebensbedingung ber Herrschaft ber Reichen und Cafaren, und zwar in fo riefigem Berhaltniffe fich fundgab, wie unter der römischen Weltherrschaft, — da entstanden bie erstaunlichen Stragen = und Wafferleitungen, mit benen wir heut' zu Tage burch unsere Eisenbahnstraßen zu wetteifern suchen; — ba wurde die Natur zur melkenben Ruh und die Baukunst zum Milcheimer: die Pracht und Uppigkeit ber Reichen lebte von ber klug abgeschöpften Rahmenhaut der gewonnenen Milch, die man blau und mäfferig burch jene Wafferleitungen bem lieben Bobel zuführte.

Aber dieses Nützlichkeitsbemühen, dieser Prunk, gewann bei den Römern großartige Form: die heitere Griechenwelt lag ihnen auch noch nicht so fern, daß sie durch ihre nüchterne Praktik, wie aus ihrem asiatischen Prachttaumel, nicht liebäugelnde Blicke ihr noch hätte zuwersen können, so daß über alle römische Bauwelt in unseren Augen mit Recht immer noch ein majestätischer Zauber ausgebreitet liegt, der uns fast noch als Schönheit erscheint. Was uns nun aber aus dieser Welt über die Kirchthurmspitzen des Mittelalters zugekommen ist, das entbehrt alles schönen wie majestätischen Zaubers; benn wo wir, wie an unseren kolossalen Kirchendomen, noch eine

unnatürlichsten Civilisation aber ist es möglich, solche absolute Barbarei zu produziren: sie häuft immer und ewig die Hindernisse sür das Nützliche, um immer und ewig den Anschein zu haben, nur auf das Nützliche bedacht zu sein.

finstere, unerfreuende Majestät zu gewahren vermögen, erblicen wir leiber von Schönheit blutwenig mehr. Die eigentlichen Tempel unserer modernen Religion, bie Borsengebaube, werden zwar fehr finnreich wieber auf griechische Säulen fonftruirt; griechische Giebelfelber laben zu Gifenbahnfahrten ein, und aus bem athenischen Barthenon schreitet uns die abgelöste Militarmache entgegen, - aber, so erhebend auch diese Ausnahmen find, so find fie boch eben nur Ausnahmen, und die Regel unserer Nüplichkeitsbaufunft ift unfäglich fleinlich und häklich. Das Anmuthiafte und Grokartigste, mas aber auch die moderne Baukunst hervorzubringen vermöchte, mußte sie jedoch immer ihrer schmählichsten Abhängigkeit inne werden laffen: benn unsere öffentlichen, wie Privatbedürfniffe find ber Art, bag bie Baukunft, um ihnen ju entsprechen, nie ju produziren, immer nur nachzuahmen, zusammenzustellen vermag. Nur das wirkliche Beburfnif macht erfinderifd: bas mirkliche Bedürfnik unserer Gegenwart äußert sich aber nur im Sinne bes ftupibesten Utilismus; ihm können nur mechanische Borrichtungen, nicht aber kunftlerische Geftal= tungen entsprechen. Bas über bieg mirkliche Bedürfnig hinausliegt, ift aber bas Bedürfnig bes Lugus, bes Unnöthigen, und burch Über= fluffiges, Unnöthiges vermag ihm auch nur bie Baukunft ju bienen, b. h. fie wiederholt bie Baumerke früherer, aus Schönheits= bedürfniß produzirender Zeiten, stellt bie Gingelheiten biefer Werke nach luxuriösem Belieben zusammen, verbindet — aus unruhigem Berlangen nach Abwechselung — alle nationalen Bauftyle ber Welt zu unzusammenhängenden, schedigen Gestaltungen, furz - sie verfährt nach ber Willfur ber Mobe, beren frivole Gefete fie ju ben ihrigen machen muß, eben weil sie nirgenbs aus innerer, schöner Nothwendigkeit zu gestalten hat.

Die Baukunst hat insofern alle bemüthigenden Schicksale ber getrennten, rein menschlichen Kunstarten an sich mit zu erleben, als sie nur durch das Bedürfniß des, sich selbst als schön kundgebenden oder nach dieser Kundgebung verlangenden Menschen, zu wahrhaft

schöpferischem Gestalten veranlaßt werden kann. Genau mit dem Berblühen der griechischen Tragödie begann auch ihr Fall, trat nämlich die Schwächung ihrer eigenthümlichen Produktionskraft ein; und die üppigsten Monumente, die sie zur Berherrlichung des kolossalen Egoismus der späteren Zeiten, ja selbst dessjenigen des christlichen Glaubens, aufrichten mußte, erscheinen gegen die erhabene Einfalt und die tiefsinnige Bedeutsamkeit griechischer Gebäude zur Zeit der Blüthe der Tragödie wie geile Auswüchse üppiger nächtlicher Träume gegen die heiteren Geburten des strahlenden, allburchbringenden Tageslichtes.

Nur mit der Erlösung der egoistisch getrennten reinmenschlichen Kunstarten in das gemeinsame Kunstwerk der Zukunft, mit der Erlösung des Nütlichkeitsmenschen überhaupt in den künst= Lerischen Menschen der Zukunft, wird auch die Baukunst aus den Banden der Knechtschaft, aus dem Fluche der Zeugungsunfähigkeit, zur freiesten, unerschöpflich fruchtbarsten Kunstthätigkeit erlöst werden.

2.

## Bildhauerkunst.

Asiaten und Agypter waren in ber Darstellung ber sie beherrsschenden Naturerscheinungen von ber Nachbildung ber Gestalt ber Thicre zu ber menschlichen Gestalt selbst übergegangen, unter welcher sie, in unmäßigen Berhältnissen und mit widerlicher natursymbolischer Entstellung jene Mächte sich vorzustellen suchten. Nicht ben Menschen wollten sie nachbilden, sondern unwillkürlich, und weil als Höchstes der Mensch endlich immer nur sich selbst, somit auch seine eigene Gestalt sich benken kann, trugen sie das — deshalb eben auch verzerrte — Menschendild auf den anzubetenden Gegenstand der Natur über.

biesem Sinne, und von ahnlicher Absicht hervorgerufen, feben wir auch bei ben älteften bellenischen Stämmen Götter. b. b. göttlich gebachte Raturmächte, unter menschlicher Geftalt als Gegenftanbe ber Anbetung in Soly ober Stein bargeftellt. Dem religiöfen Bedürfniffe nach Bergegenständlichung ber unfichtbaren, gefürchteten ober verehrten göttlichen Macht, entsprach bie alteste Bilbhauerfunft burch Formung natürlicher Stoffe zur Nachahmung ber menschlichen We ft alt, wie bie Baufunft einem unmittelbar menschlichen Beburfniffe entsprach burch Bermenbung und Fügung natürlicher Stoffe ju einer, bem besonderen Zwede jusagenden, gemiffermagen ver bicht en ben Nachahmung ber Ratur, wie wir 3. B. im Göttertempel ben verbichtet bargeftellten Götterhain zu erkennen haben. War biefer Abficht gebenbe Menich in ber Baufunft ein nur auf nächste, unmittel= barfte Nüplichkeit bedachter, so konnte bie Kunft nur handwerk bleiben ober jum handwerk wieber werben; mar er bagegen ein kunftleri= fcher, ftellte er fich als folden, ber fich bereits felbst Stoff und Gegenstand fünstlerischer Behandlung geworben mar, an ben Ausgangspunkt ber Abficht, fo erhob er auch bas Bauhandwerk eben gur Kunft. So lange ber Mensch sich selbst in thierischer Abhängigkeit von der Natur empfand, vermochte er die anzubetenden Mächte biefer Natur, wenn er auch bereits unter menschlicher Geftalt fie fich vorftellte, boch eben nur nach bem Maage bilblich barzustellen, mit welchem er sich maß, nämlich in bem Gemande und mit ben Attributen ber Natur, von der er sich thierisch abhängig fühlte; in dem Grade, als er fich, feinen eigenen unentstellten Leib, fein eigenes, rein mensch= liches Vermögen, zum Stoffe und Gegenstande für künstlerische Behandlung erhob, vermochte er aber auch feine Götter in freiefter, unent= ftelltefter menschlicher Geftalt, im Abbilbe fich barguftellen, bis babin, wo er endlich unumwunden, diese schöne menschliche Gestalt selbst als eben nur menschliche Geftalt zu feiner außersten Befriedigung fich vorführte.

Wir berühren hier ben ungemein wichtigen Scheibepunkt, an welchem das lebendige menschliche Kunstwerk sich zersplitterte, um in der Plastik mit monumentaler Bewegungslosigkeit, wie versteinert, künstlich fortzuleben. Die Erörterung dieses Kunktes mußte für die Darstellung der Bilbhauerkunst aufgehoben bleiben. —

Die erste und älteste Gemeinschaftlichkeit ber Menschen mar bas Werk ber Natur. Die rein geschlechtliche Genoffenschaft, b. h. ber Inbegriff aller Derer, bie von einem gemeinschaftlichen Stammvater und ber von ihm ausgegangenen Leibessprossen sich ableiteten, ift bas ur= sprüngliche Bereinigungsband aller in ber Geschichte uns vorkommenben Stämme und Bölfer. In ben Überlieferungen ber Sage bewahrt biefer geschlechtliche Stamm, wie in immer lebhafter Erinnerung, bas unwillfürliche Wiffen von feiner gemeinschaftlichen Berkunft : bie Ginbrude ber besonders gearteten Ratur, die ihn umgiebt, erheben biese sagenhaften Geschlechtserinnerungen aber zu religiösen Vorstellungen. So mannigfaltig und reich nun biese Erinnerungen und Borstellungen burch geschlechtliche Bermischung, sowie, namentlich auf den Wanderungen ber Stämme, burch Wechsel ber Natureinbrucke bei ben lebhaftesten Geschichtsvölkern fich angehäuft, gebrangt und neugestaltet haben mögen, - fo weit biefe Bolfer in Sage und Religion aus ben engeren Kreisen ber Nationalität das Gedenken ihres besonderen Ursprunges, somit auch bis zur Annahme allgemeiner Berkunft und Abstammung ber Menschen überhaupt von ihren Göttern, als von ben Böttern überhaupt ausbehnen mochten, - fo hat boch ju jeber Beit, wo Mythus und Religion im lebendigen Glauben eines Volksstammes lebten, das besonders einigende Band gerade bieses Stammes immer nur in eben biefem Mythus und eben biefer Religion gelegen. gemeinsame Feier ber Erinnerung ihrer gemeinschaftlichen Berkunft begingen die hellenischen Stämme in ihren religiösen Festen, b. h. in ber Berherrlichung und Berehrung bes Gottes ober bes Belben, in welchem fie fich als ein gemeinsames Ganges inbegriffen fühlten. Um lebendigsten, wie aus Bedürfniß das immer weiter in die Vergangen=

heit Entrückte sich mit höchster Deutlichkeit festzuhalten, versinnlichten sie ihre Nationalerinnerungen endlich aber in der Kunst, und hier am unmittelbarsten im vollendeten Kunstwerke, der Tragödie. Das lyrische wie das dramatische Kunstwerk war ein religiöser Akt: bereits aber gab sich in diesem Akte, der ursprünglichen einsachen religiösen Feier gegenüber gehalten, ein gleichsam künstliches Bestreben kund, nämlich das Bestreben, willkürlich und absichtlich diesenige gemeinschaftliche Erinnerung sich vorzusühren, die im gemeinen Leben an unmittelbar lebendigem Sindrucke schon verloren hatte. Die Trasgödie war somit die zum Kunstwerke gewordene religiöse Feier, neben welcher die herkömmlich fortgesetzte wirkliche religiöse Tempelseier nothwendig an Innigkeit und Wahrheit so sehr einbüßte, daß sie eben zur gedankenlosen herkömmlichen Cäremonie wurde, während ihr Kern im Kunstwerke fortlebte.

In ber höchft michtigen Außerlicht eit bes religiöfen Aftes ftellt fich bie Geschlechtsgenoffenschaft unter gewiffen altbedeutungsvollen Gebräuchen. Formen und Bekleidungen, als eine gemeinschaftliche dar: bas Gemand ber Religion ift, so zu sagen, bie Tracht bes Bolks= stammes, an welcher er sich gemeinschaftlich und auf den ersten Blick erkennt. Dieses, durch uraltes herkommen geheiligte Gewand, Diese gemiffermaßen religios = gesellschaftliche Konvention, hatte fich von ber religiösen Feier auf die kunstlerische, die Tragodie, übergetragen: in ihm und nach ihr gab ber barftellenbe Tragobe fich als mohlbekannte, verehrte Geftalt ber Volksgenoffenschaft kund. Reinesweges nur bie Größe bes Theaters und die Entfernung ber Zuschauer bebangen etwa die Erhöhung der menschlichen Gestalt durch ben Rothurn, ober geftatteten etwa eben nur bie ftabile tragifche Maste, sonbern biese, Kothurn und Maske, waren nothwendige, religiös be= beutungsvolle Attribute, die im Geleite anderer fymbolischer Abzeichen bem Darsteller erft seinen wichtigen, priefterlichen Charakter aaben. Wo nun eine Religion, wenn fie aus bem gemeinen Leben zu weichen beginnt und vor ber politischen Richtung beffelben fich vollends gurudzieht, nur ihrem äußeren Gewande nach eigentlich noch kenntlich vorhanden ist, — bieß Gewand aber, wie bei den Athenern, nur noch als Bekleidung der Kunst die Gestaltungen wirklichen Lebens anzunehmen vermag, da muß dieses wirkliche Leben als unverhüllter Kern der Religion auch unumwunden offen sich bekennen. Der Kern der hellenischen Religion, auf den all' ihr Wesen im Grunde einzig sich bezog, und wie er im wirklichen Leben bereits unwillkürlich als einzig sich geltend machte, war aber: der Mensch. An der Kunst war es, dieß Bestenntniß klar und beutlich auszusprechen: sie that es, indem sie das letzte verhüllende Gewand der Religion von sich warf, und in voller Nachtheit ihren Kern, den wirklichen leiblichen Menschen zeigte.

Mit biefer Enthüllung mar aber auch bas gemeinschaftliche Runft= werk vernichtet: das Band ber Gemeinschaft in ihm mar eben jenes-Gewand ber Religion gewesen. Wie ber Inhalt best gemeinsamen Mythus und ber Religion als Gegenstand ber barftellenden brama= tischen Runft nach bichterischer Deutung und Absicht, endlich nach eigenfüchtig bichterischer Willfur, bereits umgewandelt, verwendet und gar entstellt murbe, mar ber religiöse Glaube aber auch schon voll= ständig aus bem Leben ber, nur noch politisch mit einander verketteten. Bolksgenoffenschaft verschwunden. Diefer Glaube, die Berehrung ber Götter, die fichere Annahme von der Bahrheit der alten Geschlechts= überlieferungen, hatten jedoch bas Band ber Gemeinsamkeit ausgemacht: war es nun zerrissen und als Aberglaube verspottet, so war bamit allerbings ber unläugbare Inhalt biefer Religion als unbedingter, wirklicher, nadter Denich jum Borichein gekommen; biefer Menich war aber nicht mehr ber gemeinsame, von jenem Banbe gur Geschlechts= genoffenschaft vereinte, fondern ber egoiftische, absolute, einzelne Menich, - nacht und icon, aber losgelöft aus bem iconen Bunbe ber Gemeinsamfeit.

Bon hier ab, von ber Zerftörung ber griechischen Religion, von ber Zertrummerung bes griechischen Naturstaates und seiner Auflösung in ben politischen Staat, — von ber Zersplitterung bes gemeinsamen

tragischen Kunftwerkes, — beginnt für die weltgeschichtliche Menschheit bestimmt und entschieden der neue, unermeglich große Entwickelungs= gang von ber untergegangenen geschlechtlich=natürlichen Ra= tionalgemeinfamteit zur reinmenschlichen Allgemeinfam= Das Band, das ber, im nationalen Hellenen fich bewuft werbende, vollkommene Mensch, mit biesem Bewuftwerben, als beengende Fessel gerrift. foll sich als allgemeinsames nun um alle Menschen schlingen. Die Periode von diesem Zeitpunkte bis auf unsere Tage ift baher bie Geschichte bes absoluten Egoismus, und bas Enbe biefer Periode mird feine Erlofung in ben Rommunismus\*) Die Runft, die biefen einsamen, egoistischen, nachten Menschen als ben Ausgangspunkt ber bezeichneten weltgeschichtlichen Beriobe als schönes, mahnendes Monument uns hingestellt hat, ist die Bildhauerkunst, die ihre Blüthe genau dann erreichte, als das menschlich gemeinsame Runftwerk ber Tragodie von ihrer Bluthe berabsank. —

Die Schönheit bes menschlichen Leibes war die Grundlage aller hellenischen Kunft, ja sogar des natürlichen Staates gewesen; wir wissen, daß bei dem adeligsten der hellenischen Stämme, bei den spartanischen Doriern, die Gesundheit und unentstellte Schönheit des neugeborenen Kindes die Bedingungen ausmachten, unter denen ihm allein das Leben gestattet war, während Häßlichen und Misgeborenen das Recht zu leben abgesprochen wurde. Dieser schöne nackte Mensch ist der Kern alles Spartanerthumes: aus der wirklichen Freude an der Schönheit des vollkommensten menschlichen, des männ= lichen Leibes, stammte die, alles spartanische Staatswesen durchdringende und gestaltende, Männerliebe her. Diese Liebe giebt sich

<sup>\*)</sup> Es ist polizei-gefährlich dieses Wort zu gebrauchen: bennoch giebt es keines, welches besser und bestimmter den reinen Gegensatz zu Egoismus bezeichnet. Wer sich heut' zu Tage schämt, als Egoist zu gelten — und das will ja Niemand offen und unumwunden —, der muß es sich schon gesallen lassen, Kommunist genannt zu werden.

uns, in ihrer ursprünglichen Reinheit, als ebelfte und uneigenfüchtigfte Außerung bes menschlichen Schönheitsfinnes kund. Ift die Liebe bes Mannes zum Beibe, in ihrer natürlichsten Außerung, im Grunde eine egoistisch genuffüchtige, in welcher, wie er in einem bestimmten finn= lichen Genuffe feine Befriedigung findet, ber Mann nach feinem vollen Wesen nicht aufzugehen vermag, — so stellt sich bie Männerliebe als eine bei weitem höhere Neigung bar, eben weil fie nicht nach einem bestimmten finnlichen Genuffe fich fehnt, fondern der Mann burch fie mit feinem gangen Befen in bas Befen bes geliebten Gegenstandes sich zu versenken, in ihm aufzugehen vermag; und genau nur in dem Grade, als bas Weib bei vollenbeter Weiblichkeit, in feiner Liebe zu dem Manne und durch sein Bersenken in sein Wesen, auch das männliche Element dieser Weiblichkeit entwickelt und mit dem rein weiblichen in fich jum vollkommenen Abschluffe gebracht hat, somit in bem Grade, als fie bem Manne nicht nur Geliebte, sondern auch Freund ift, vermag ber Mann schon in ber Weibesliebe volle Be= friedigung zu finden \*). Das höhere Element jener Männerliebe be= stand aber eben darin, daß es das sinnlich egoistische Genukmoment Nichtsbestoweniger schloß in ihr sich jedoch nicht etwa nur ein reingeistiger Freundschaftsbund, sondern die geistige Freundschaft mar erft bie Bluthe, ber vollendete Genuß ber finnlichen Freundschaft: biefe entsprang unmittelbar aus ber Freude an ber Schönheit, und zwar ber gang leiblichen, finnlichen Schönheit bes geliebten Mannes. Diefe Freude mar aber tein egoistisches Sehnen, sondern ein vollstänbiges Aussichherausgehen zum unbedingtesten Mitgefühl ber Freude bes Geliebten an fich felbft, wie fie fich unwillfürlich durch bas lebens=

<sup>\*)</sup> Die Erlösung des Weibes in die Mitbetheiligung an der männlichen Natur ist das Werk christlich germanischer Entwickelung: dem Griechen blieb der psychische Prozes edler entsprechender Vermännlichung des Weibes unbekannt; ihm erschien alles so, wie es sich unmittelbar und unvermittelt gab, — das Weib war ihm Weib, der Mann Mann, und somit trat bei ihm eben da, wo die Liebe zum Weibe naturgemäß befriedigt war, das Verlangen nach dem Manne ein.

frohe, schönheiterregte Gebahren biefes Glücklichen aussprach. Diese Liebe, die in bem ebelften, finnlich-geiftigen Genießen ihren Grund hatte, - nicht unfere briefpostlich litterarisch vermittelte, geistesgeschäftliche, nüchterne Freundschaft, - war bei ben Spartanern bie einzige Ergieberin ber Jugend, Die nie alternbe Lehrerin bes Junglinges und Mannes, die Anordnerin der gemeinsamen Zeste und fühnen Unternehmungen, ja bie begeifternbe helferin in ber Schlacht, inbem fie es war, welche bie Liebesgenoffenschaften ju Kriegsabtheilungen und Beeresordnungen verband, und die Taktik ber Todeskühnheit zur Rettung bes bedrohten, ober gur Rache für ben gefallenen Geliebten nach un= verbrüchlichsten, naturnothwendigften Seelengeseten vorschrieb. - Der Spartaner, ber somit unmittelbar im Leben fein reinmenschliches, gemeinschaftliches Runftwerk ausführte, stellte fich biefes unwillkurlich auch nur in ber Lyrik bar, biefem unmittelbarften Ausbrucke ber Freude an fich und am Leben, bas in seiner nothwendigen Außerung faum jum Bewußtsein ber Runft gelangt. Die spartanische Lyrik neigte fich, in ber Bluthe bes naturlichen borifchen Staates, auch fo überwiegend zur ursprünglichen Bafis aller Runft, bem lebendigen Tange, bin, bag - charakteriftisch genug! - uns auch fast gar fein litterarisches Denkmal berselben verblieben ift, eben weil fie nur reine, finnlich icone Lebensäußerung mar, und alles Abziehen ber Dichtfunft von der Ton= und Tangfunft verwehrte. Selbst ber Uber= gang aus ber Lyrif jum Drama, wie wir ibn in ben epischen Be= fängen zu erkennen haben, blieb ben Spartanern fremb; bie homeri= ichen Gefänge find, bezeichnend genug, in ionischer, nicht in borischer Mundart gesammelt. Während die ionischen Bölker, und namentlich folieflich bie Athener, unter lebhaftefter gegenseitiger Berührung fich zu politischen Staaten entwickelten, und die aus bem Leben verschwinbenbe Religion fünftlerisch in ber Tragodie nur noch fich barftellten, waren die Spartaner, als abgeschloffene Binnenländler, bei ihrem urhellenischen Wefen verblieben, und stellten ihren unvermischten Natur= staat als ein lebendiges künftlerisches Monument ben wechselvollen Gestaltungen des neueren politischen Lebens gegenüber. Alles, was in dem jähen Wirbel der rastlos zerstörenden neuen Zeit Rettung und Anhalt suchte, richtete damals seine Augen auf Sparta; der Staatsmann suchte die Formen dieses Urstaates zu erforschen, um sie künstlich auf den politischen Staat der Gegenwart überzutragen; der Rünstler aber, der das gemeinsame Kunstwerk der Tragödie vor seinen Augen sich zersehen und zerschälen sah, blickte dahin, wo er den Kern dieses Kunstwerkes, den schönen urhellenischen Menschen, gewahren und für die Kunst erhalten könnte. Wie Sparta als lebendes Monument in die Neuzeit hineinragte, so hielt die Bildhauerkunst den aus diesem lebenden Monumente erkannten urhellenischen Menschen als steinernes, lebloses Monument vergangener Schönheit für die lebenzdige Barbarei kommender Zeiten sest.

Aber als man aus Athen seine Blide nach Sparta richtete, nagte bereits der, Wurm des gemeinsamen Egoismus verderbnisvoll auch an diesem schönen Staate. Der peloponesische Krieg hatte ihn un-willfürlich in den Strudel der Neuzeit hineingerissen, und Sparta hatte Athen nur durch die Wassen besiegen können, die die Athener zuwor ihnen so surch der Weassen besiegen können, die die Athener zuwor ihnen so surchtbar und unangreislich gemacht hatten. Statt der ehernen Münzen — diesen Denkmälern der Verachtung des Geldes gegen die Hochstellung des Menschen — häuste sich geprägtes asiatisches Gold in den Kisten des Spartaners; von dem herkömmlichen nüchternen Gemeindesmahle zog er sich zum üppigen Gelage zwischen seinen vier Wänden zurück, und die schöne Männerliebe artete — wie schon sonst die den anderen Hellenen — in widerliches Sinnengelüst aus, so das Motiv dieser Liebe — wodurch sie eben eine höhere als die Frauenliebe war — in ihr unnatürliches Gegentheil verwandelnd.

Diesen Menschen, schön an sich, aber unschön in seinem egoistisschen Einzelnsein, hat uns in Marmor und Erz die Bilbhauerkunft überliesert, — bewegungslosund kalt, wie eine versteinerte Erinnerung, wie die Mumie des Griechenthums. — Diese Kunst, im Solbe der Reichen zur Berzierung der Palläste, gewann um so leichter eine

ungemeine Ausbreitung, als das künstlerische Schaffen in ihr fehr bald zur bloken mechanischen Arbeit herabsinken konnte. ftand ber Bildhauerei ift allerdings ber Mensch, ber unendlich mannig= faltige, charafteriftisch verschiebene und in ben verschiebensten Affekten fich tundgebende: aber ben Stoff ju feiner Darftellung nimmt biefe Runft von ber finnlichen Außengestalt, aus ber immer nur bie Sulle. nicht ber Rern bes menschlichen Wefens zu entnehmen ift. 20ohl giebt fich ber innere Mensch auf bas Entsprechendste auch burch seine äußere Erscheinung fund, aber vollkommen nur in und burch bie Bewegung. Der Bilbhauer fann von biefer Bewegung aus ihrem mannigfaltigften Wechsel nur biefen einen Moment erfaffen und wiedergeben, die eigentliche Bewegung somit nur burch Abstraktion von bem finnlich porstehenden Runstwerke nach einem gewissen, mathematisch vergleichenben Kalful errathen laffen. War bas richtigfte und ent= iprechend sicherste Berfahren, um aus biefer Armuth und Unbehülflichfeit beraus jur Darftellung mirklichen Lebens ju gelangen, einmal gefunden, - mar bem natürlichen Stoffe einmal bas vollendete Maaß ber menschlichen außeren Erscheinung eingebilbet, und ihm bie Rabig= feit, biefes überzeugend uns zurückzuspiegeln, einmal abgewonnen. -fo mar biefes entbedte Berfahren ein ficher, zu erlernenbes, und von Nachbildung zu Nachbildung konnte die Bildhauerkunft un= benklich lange fortleben, Anmuthiges, Schones und Wahres hervorbringen, ohne bennoch aus mirklicher, fünstlerischer Schöpferkraft Nahrung zu empfangen. So finden wir benn auch, daß zu ber Zeit ber römischen Weltherrschaft, als aller fünftlerische Trieb längst erftor= ben war, die Bildhauerkunft in zahlreicher Fülle Werke zu Tage brachte, benen fünftlerischer Beift inne zu mohnen ichien, tropbem fie boch nur ber glücklich nachahmenden Mechanit in Wahrheit ihr Dafein verdankten: fie konnte ein schönes Handwerk werden, als fie aufgehört hatte, Runft zu fein, mas sie genau nur so lange mar, als in ihr noch zu entbeden, zu erfinden mar; die Wiederholung einer Entbedung ift aber eben nur Nachahmung.

Durch bas eisengepanzerte, ober monchisch verhüllte Mittelalter her, leuchtete ber lebensbedürftigen Menschheit endlich zuerst bas schimmernbe Marmorfleisch griechischer Leibesschönheit wieder entgegen: an biefem iconen Geftein, nicht an bem wirklichen Leben ber alten Welt, follte die neuere ben Menschen wiedererkennen lernen. Unsere moderne Bilbhauerkunft entkeimte nicht bem Drange nach Darftellung bes mirklich vorhandenen Menschen, ben fie burch seine mobische Berhüllung taum ju gemahren vermochte, fonbern bem Berlangen nach Nachahmung bes nach geahmten, finnlich unvorhandenen Menfchen. . Gie ift ber redliche Trieb, aus einem burchaus unschönen Leben heraus, die Schönheit aus ber Bergangenheit fich jurudau= tonstruiren. War ber aus ber Wirklichkeit verschwindende schone Mensch ber Grund ber künftlerischen Ausbildung ber Bildhauerei gemefen, bie, wie im Festhalten eines untergegangenen Gemeinsamen, fich ihn zu monumentalem Behagen aufbewahren wollte, - fo konnte bem mobernen Drange, jene Monumente für fich ju wieder= holen, gar nur die gangliche Abwesenheit dieses Menschen im Leben ju Grunde liegen. Daburch, daß biefer Drang somit sich nie aus bem Leben und im Leben befriedigte, sondern nur von Monument ju Monument, von Stein ju Stein, von Bilb ju Bilb fich fort und fort bewegte, mußte unsere, die eigentliche Bildhauerkunft nur nach= ahmende, moberne Bilbhauerfunft in Bahrheit ben Charafter eines gunftischen Gewerkes annehmen, in welchem ber Reichthum von Regeln und Normen, nach benen sie verfuhr, im Grunde nur ihre Armuth als Runft, ihre Unfähigkeit gu erfinden, offenbarte. Indem fie sich und ihre Werke statt bes im Leben nicht vorhandenen schönen Menschen hinstellt, - indem fie als Runft gewiffermagen von biefem Mangel lebt, - gerath fie aber endlich in eine egoiftisch einsame Stellung, in welcher fie, fo ju fagen, nur ben Wetterkunder ber im Leben noch herrschenden Unschönheit abgiebt, und zwar mit einem gewiffen Behagen an bem Gefühle ihrer - relati'ven - Roth= wendigkeit bei fo bestellten Witterungsverhältniffen. Gerade fo lange

nur vermag nämlich die moderne Bilbhauerkunst irgend welchem Beburfniffe zu entsprechen, als ber icone Menich im wirklichen Leben nicht vorhanden ift: fein Erscheinen im Leben, sein unmittelbar burch fich maafgebendes Gestalten, mußte ber Untergang unserer heutigen Plaftit fein; benn bas Bedurfnig, bem fie Gingig ju entsprechen vermag, ja - bas fie burch fich kunstlich erft anregt. - ift bas. welches aus der Unschönheit des Lebens sich heraussehnt, nicht aber bas, welches aus einem wirklich ichonen Leben nach ber Darftellung dieses Lebens einzig im lebendigen Kunftwerke verlangt. Das mahre. schöpferische, fünstlerische Berlangen geht jedoch aus Fülle, nicht aus Mangel hervor: die Fulle ber mobernen Bildhauerkunft ift aber bie Külle der auf uns gekommenen Monumente griechischer Blastik; aus diefer Rulle ich afft fie nun aber nicht, sondern durch ben Mangel an Schönheit im Leben wird fie ihr nur jugetrieben; fie versenkt fich in diefe Fulle, um vor bem Mangel ju flüchten.

So ohne Möglichkeit zu erfinden, verträgt fie endlich, um nur irgendwie zu erfinden, mit ber vorhandenen Gestaltung bes Lebens: wie in Verzweiflung wirft fie fich bas Gewand ber Mobe vor, und um von diesem Leben wiedererkannt und belohnt zu werden, bildet fie bas Unichone nach, um mahr, b. h. nach unferen Begriffen mahr, ju fein, giebt fie es vollends gar auf, fcon ju fein. gerath bie Bildhauerfunft unter bem Befteben berfelben Bebingungen, bie fie am fünftlichen Leben erhalten, in ben unfeligen, unfrucht= baren ober 'Unschönes zeugenden Zustand, aus bem fie fich noth= wendig nach Erlösung fehnen muß: die Lebensbedingungen, in die fie fich erlöst municht, find jedoch genau genommen die Bedingungen besienigen Lebens, bem gegenüber bie Bilbhauerkunft als felbständige Runft geradesweges aufhören muß. Um schöpferisch werben zu kön= nen, fehnt fie fich nach ber Berrichaft ber Schönheit im mirklichen Leben, aus bem fie einzig lebendigen Stoff gur Erfindung ju geminnen verhofft: diese Sehnsucht mußte aber, sobald fie erfüllt ift, die ihm inne wohnende egoistische Täuschung in so weit offenbaren, als bie Bebingungen zum nothwendigen Schaffen ber Bilbhauerkunft im wirklich leiblich schönen Leben jebenfalls aufgehoben fein würben.

Im gegenwärtigen Leben entspricht die Bilbhauerkunft, als felb= ftanbige Runft, eben nur einem relativen Bedurfniffe : biefem verbanft fie aber in Birklichkeit ihr heutiges Dasein, ja ihre Bluthe; ber andere, bem modernen entgegengesette Buftand ift aber ber, in welchem ein nothwendiges Bedürfnig nach den Werken ber Bilbhauerfunst nicht füglich gebacht werben kann. Huldigt der Mensch im vollen Leben bem Pringipe ber Schönheit, bilbet er feinen eigenen lebenbigen Leib schön, und freut er fich biefer an ihm selbst kundgegebenen Schönheit, fo ift Gegenstand und fünstlerischer Stoff ber Darftellung biefer Schönheit und ber Freude an ihr unzweifelhaft ber vollfom= mene, marme, lebendige Menfch felbft: fein Runftwerk ift bas Drama, und die Erlöfung der Blaftit ift genau die der Entzau= berung bes Steines in das Fleifch und Blut bes Men = schen, aus bem Bewegungslosen in bie Bewegung, aus bem Monumentalen in bas Gegenwärtige. Erft menn ber Drang bes fünftlerischen Bilbhauers in die Seele bes Tangers, bes mimischen Darftellers, bes fingenden und fprechenden, über= gegangen ift, kann biefer Drang als wirklich gestillt gebacht merben. Erft wenn die Bilbhauerkunft nicht mehr existirt, ober, nach einer anderen als ber menschlich leiblichen Richtung bin, als Stulptur in bie Architeftur aufgegangen, wenn bie ftarre Ginfamkeit biefes einen, in Stein gehauenen Menschen in die unendlich strömenbe Bielheit ber lebendigen wirklichen Menschen fich aufgelöft haben wird; wenn wir die Erinnerung an geliebte Todte in ewig neu lebendem. seelenvollem Fleisch und Blut, nicht wiederum in todtem Erz ober Marmor uns vorführen; wenn wir aus bem Steine uns die Baumerte jur Einhegung bes lebendigen Kunftwerkes errichten, nicht aber ben lebendigen Menschen in ihm uns mehr vorzustellen nöthig haben, bann erst wird die wahre Plastik auch vorhanden sein.

3.

## Malerkunft.

Wie ba, wo uns ber Genuß an bem symphonischen Spiele eines Orchesters versagt ist, wir am Klaviere durch einen Auszug diesen Genuß uns zurüczurusen versuchen; wie wir den Sindruck, den ein fardiges Ölgemälde in einer Bildergallerie auf uns machte, da, wo uns der Anblick dieses Gemäldes nicht mehr verstattet ist, uns durch einen Kupferstich zu vergegenwärtigen trachten, — so hatte die Malerkunst, wenn nicht in ihrer Entstehung, doch in ihrer künstelerischen Ausbildung, dem sehnsüchtigen Bedürsnisse zu entsprechen, das verloren gegangene, menschlich lebendige Kunstwerk der Erinne-rung wieder vorzusühren.

Ihren rohen Anfängen, wo sie gleich ber Bilbhauerei aus bem noch unkünstlerischen religiösen Vorstellungsbrange entsprang, haben wir hier vorüberzugehen, indem sie künstlerische Bedeutung erst von da an gewinnt, wo das lebendige Kunstwerk der Tragödie verblich und dafür die hellen fardigen Gestaltungen der Malerkunst die wunder-vollen, bedeutungsreichen Scenen für das Auge festzuhalten suchte, die zu unmittelbarem lebenswarmen Eindrucke sich nicht mehr darboten.

So seierte das griechische Kunstwerk in der Malerei seine Nachblüthe. Diese Blüthe war nicht mehr jene dem reichsten Leben unwillkürlich und naturnothwendig entsprießende; ihre Nothwendigkeit
war vielmehr eine Kulturnothwendigkeit; sie ging aus einem
bewußten, willkürlichen Drange hervor, nämlich dem Bissen von
der Schönheit der Kunst, und dem Willen, diese Schönheit gleichsam zum Verweilen in einem Leben zu zwingen, dem sie undewußt,
unwillkürlich nicht mehr als nothwendiger Ausdruck seiner innersten
Seele angehörte. Die Kunst, die ohne Geheiß und ganz von selbst
aus der Gemeinsamkeit des Volkslebens ausgeblüht war, hatte durch

ihr wirkliches Borhandensein, und an ber Betrachtung ihrer Erschei= nung, jugleich auch ben Begriff von ihr erft jum Dafein gebracht; benn nicht bie Ibee ber Runft hatte fie in bas Leben gerufen, fon= bern fie, die wirklich vorhandene Kunft, hat die Ibee von fich ent-Die mit Naturnothwendigkeit treibende fünftlerische Rraft bes Bolkes mar nun erftorben; mas fie geschaffen, lebte nur noch in der Erinnerung oder in der fünftlichen Wiederholung. Während das Bolk in Allem, was es that, und namentlich auch in der Selbst= vernichtung feiner nationalen Gigenthumlichkeit und Abgeschloffenheit, burch alle Zeiten hindurch immer wieder nur nach innerer Nothwendigkeit, und fo im Busammenhange mit bem großartigften Ent= widelungsgange bes menschlichen Geschlechtes verfuhr, vermochte das einsame künstlerische Gemuth, dem bei seinem Sehnen nach dem Schönen ber Lebensbrang bes Bolfes in feinen unschönen Augerungen unverständlich bleiben mußte, sich nur durch den Hinblick auf bas Runftwerk einer vergangenen Zeit zu tröften, und, bei der erkannten Unmöglichkeit, bieg Runftwerk willfürlich von Neuem zu beleben, feinen Troft fich fo wohlthätig wie möglich, burch lebensgetreue Auffrischung bes aus ber Erinnerung Erkennbaren, von Andauer zu machen, -wie wir die Züge eines geliebten Todten durch ein Portrait uns zur Erinnerung bewahren. Bierdurch murbe bie Runft felbft ju einem Kunftgegenstande; ber von ihr gewonnene Begriff ward ihr Geset, und die Rulturfunft, die ellernbare, an fich immer nachzuweisende, begann ihren Lebenslauf, der, wie wir heut' zu Tage sehen, in ben unfünstlerischeften Zeiten und Lebensverhaltniffen ohne Stoden fich fortfeten tann, - jedoch nur jum egoistischen Genuß bes vom Leben getrennten, vereinzelten, funftsehnfüchtigen Rultur= gemüthes. --

Von dem thörigen Verfahren, durch bloße nachahmende Wiedersholung das tragische Kunstwerk sich zurück zu konstruiren, — wie ihm die alexandrinischen Hosvichter z. B. sich hingaben, — unterschied sich jedoch die Malerkunst auf das Vortheilhafteste, indem sie das Vers

lorene verloren gab, und bem Drange, es wieber vorzuführen, burch Ausbildung einer besonderen, eigenthümlichen, fünstlerischen Fähigfeit bes Menschen entsprach. War die Außerung biefer Fähigkeit eine vielfach vermittelte, so gewann die Malerei vor ber Bilbhauerei boch balb einen wichtigen Borgug. Das Werk bes Bilbhauers ftellte in feinem Material ben gangen Menschen nach feiner vollkommenen Form bar, und ftand infofern bem lebenbigen Runftwerke bes fich felbst barftellenden Menschen näher, als das Werk der Malerei, bas von biefem gemiffermagen nur ben farbigen Schatten ju geben vermochte: wie in beiden Nachbildungen bas Leben bennoch unerreichbar war, und Bewegung in ihren Darftellungen nur bem beschauenben Denfer angebeutet, ihre bentbare Möglichfeit ber Phantafie bes Beschauers, nach gemiffen natürlichen Gefeten ber Abstraftion, gur Ausführung nur überlaffen werben konnte, - fo vermochte bie Malerei, eben weil fie noch ibealer von ber Wirklichkeit absah, noch mehr nur auf fünftlerische Täuschung ausging als bie Bilbhauerei, auch vollftändiger zu bichten als biefe. Die Malerei brauchte fich endlich nicht, wie die Bilbhauerei, mit ber Darftellung biefes Menichen, ober biefer gemiffen, ihrer Darftellung nur möglichen, Gruppen ober Aufstellungen ju begnügen; bie fünftlerische Täuschung ward in ihr vielmehr so jur vorwiegenden Nothwendigkeit, baf fie nicht nur nach Tiefe und Breite beziehungsreich sich ausbehnenbe menschliche Gruppen, sondern auch ben Umfreis ihrer augermensch= lichen Umgebung, die Naturscene felbst in bas Bereich ihrer Darstellung ju ziehen hatte. Sierauf begründet fich ein volltommen neues Moment in ber Entwickelung bes fünftlerischen Anschauungs = und Darftellungsvermögens bes Menfchen: nämlich bieg bes innigen Begreifens und Wiebergebens ber Natur burch bie Lanbichafts= malerei.

Dieses Moment ift von ber entscheibenbsten Bichtigkeit für bie ganze bilbenbe Kunst: es bringt biese, — bie in ber Architektur von ber Anschauung und künstlerischen Benutzung ber Natur zu Gunsten

Denschen ausging, — in ber Plastik, wie zur Bergötterung bes Menschen, sich allein nur noch auf diesen als Gegenstand bezog, — zum vollendeten Abschluß dadurch, daß es sie vom Menschen aus mit immer vollkommenerem Verständniß endlich ganz wieder der Natur zuwandte, und zwar indem es die bildende Kunst fähig machte, die Natur ihrem Wesen nach innig zu erfassen, die Archietektur gleichsam zur vollkommenen, lebensvollen Darstellung der Natur zu erweitern. Der menschliche Egoismus, der in der nackten Archietektur die Natur immer nur noch auf sich allein bezog, brach sich gewissermaßen in der Landschaftsmalerei, welche die Natur in ihrem eigenthümlichen Wesen rechtsertigte, den künstlerischen Menschen zum liebevollen Aufgehen in sie bewog, um ihn unendlich erweitert in ihr sich wiedersinden zu lassen.

Als griechische Maler bie Scenen, bie zuvor in ber Lyrik, bem lyrischen Epos und ber Tragobie burch wirkliche Darftellung Auge und Ohr vorgeführt worben waren, burch Zeichnung und Farbe erinnerungsvoll fich festzuhalten und wiederum barzustellen suchten, galten ihnen ohne Zweifel bie Menschen allein als ber Darftellung murbige und für fie maafgebenbe Gegenstände, und ber fogenannten hift orischen Richtung verbanken wir die Entwickelung ber Malerei au ihrer erften Kunfthohe. Sielt fie fomit bas gemeinfame Runft= werk in ber Erinnerung feft, fo blieben, als bie Bebingungen schwanden, die auch bas sehnsüchtige Festhalten biefer Erinnerungen hervorriefen, zwei Wege offen, nach benen bie Malerei als felbstän= bige Runft sich weiter zu entwickeln hatte: bas Portrait und -In ber Darftellung ber Scenen bes homeros und die Landschaft. ber Tragifer mar die Landschaft als nothwendiger Hintergrund bereits erfaßt und miedergegeben worden: gemiß aber erfaßten fie die Griechen zur Blüthezeit ihrer Malerei noch mit keinem anderen Auge, als ber Brieche seinem eigenthumlichen Geifte nach überhaupt fie je zu erfaffen geneigt war. Die Natur mar bem Griechen eben nur ber ferne hintergrund bes Menschen: weit im Borbergrunde ftand ber Men fc

felbft, und bie Götter, benen er bie bewegenbe Naturmacht jufprach, maren eben menschliche Götter. Allem, was er in der Natur erfah. suchte er menschliche Gestalt und menschliches Wesen anzubilden, und als vermenschlicht hatte die Natur für ihn gerade den unendlichen Reig, in beffen Genuß seinem Schönheitsfinne es unmöglich mar, fie. wie vom Standpunkte jubisch mobernen Utilismus' aus, fich nur als einen roh finnlich geniegbaren Gegenstand zu eigen zu machen. Dennoch nährte er biefe icone Selbitbeziehung jur Natur nur burch einen unwillfürlichen Grrthum: bei feiner Bermenschlichung ber Natur legte er ihr auch menschliche Motive unter, die, als in der Natur mirkend, nothwendig bem mahren Wesen ber Natur gegenüber gehal= ten, nur willfürlich gebacht werben fonnten. Wie der Mensch, feinem besonderen Wefen nach, im Leben und in feinem Berhältniß gur Natur aus Nothwendigkeit handelt, entstellt er fich unwillfürlich in feiner Vorstellung bas Wefen ber Natur, wenn er fie nach menfch = lich er Nothwendigkeit, nicht nach ber ihrigen, gebahrend fich benkt. Sprach diefer grrthum bei ben Griechen fich schon aus, wie er bei anderen, namentlich afiatischen, Bolfern fich meift häglich äußerte, so war er nichtsbestoweniger boch ein bem hellenischen Leben selbst grundverberblicher Frrthum. Als ber Hellene aus ber geschlechtlich nationalen Urgemeinschaft sich losgelöft, als er bas unwillfürlich ihr entnommene Maag iconen Lebens verloren hatte, vermochte biefes nothwendige Maak fich nirgends ihm aus einer richtigen Un= schauung der Natur zu ersetzen. Er hatte unbewußt in der Natur gerade nur so lange eine bindende, umfassende Nothwendigkeit erblickt, als biese Nothwendigkeit als eine im gemeinsamen Leben bedingte ihm felbst jum Bewuftfein tant: löfte biefes fich in seine egoistischen Atome auf, beherrschte ihn nur die seines mit ber Gemeinsamkeit nicht mehr jusammenhängenben Gigen= willens, ober endlich eine, aus biefer allgemeinen Willfur Rraft gewinnende, wiederum willfürliche außere Macht, - fo fehlte bei seiner mangelnben Erkenntniß ber Natur, welche er nun ebenso

willfürlich mahnte als fich felbst und die ihn beherrschende weltliche Macht, bas fichere Maaß, nach bem er fein Wefen wiederum hatte erkennen konnen, und bas fie, ju beren größtem Beile, ben Den= fchen barbietet, die in ihr die Nothwendigkeit ihres Wefens und ihre nur im weiteften, allumfaffenbften Bufammenhange alles Gingelnen wirkenbe, emig zeugende Rraft erkennen. Reinem anderen, als biesem Frrthume find die ungeheuerlichsten Ausschweifungen bes griechischen Beiftes entsprungen, bie wir mahrend bes byzantinischen Raiferthumes in einem Grabe gemahren, ber uns ben hellenischen Charakter gar nicht mehr erkennen läßt, und ber im Grunde boch nur bie normale Krankheit seines Wesens war. Die Philosophie mochte mit noch so redlichem Bemühen ben Busammenhang ber Natur zu erfassen suchen: bier gerade zeigte es fich, wie unfähig die Macht ber abstraften Intelligenz ist. Allen Aristotelessen zum Hohne schuf sich bas Bolk, bas aus bem millionenfachen allgemeinen Egoismus heraus absolut felig werben wollte, eine Religion, in ber bie Ratur zum reinen Spielball menschlich raffinirender Glückseligkeitssucht gemacht wurde. Mit der Ansicht bes Griechen, welche der Natur menschlich willfürliche Geftaltungsmotive unterstellte, brauchte fich nur bie jubisch = orienta= lifche Nüglichkeitsvorstellung von ihr zu begatten, um bie Disputationen und Defrete ber Kongilien über bas Wesen ber Trinität und bie beghalb unaufhörlich geführten Streitigkeiten, ja Bolkskriege, als Früchte bieser Begattung ber staunenben Geschichte als unwiderlegliche Thatsachen juguführen.

Die römische Kirche machte nach Ablauf bes Mittelalters aus ber Annahme ber Unbeweglichkeit ber Erbe zwar noch einen Glaubenseartikel, verwochte es bennoch aber nicht zu wehren, daß Amerika entbeckt, die Gestalt ber Erbe erforscht, und endlich die Natur so weit ber Erkenntniß erschlossen wurde, daß der Zusammenhang aller in ihr sich kundgebenden Erscheinungen ihrem Wesen nach unzweiselhaft erwiesen ist. Der Drang, der zu diesen Entdeckungen führte, suchte gleichzeitig sich in berjenigen Kunstart ebenfalls auszusprechen, in der

er am geeignetsten ju fünftlerischer Befriedigung gelangen konnte. Beim Wiebererwachen ber Künfte knüpfte auch bie Malerei, im Drange nach Berebelung ihre fünftlerische Wiebergeburt, an bie Antike an : unter bem Schute ber üppigen Kirche gebieh fie gur Darftellung firchlicher historien, und ging von diesen zu Scenen wirklicher Geschichte und aus bem wirklichen Leben über, jederzeit fich bes Bortheiles erfreuend, diesem wirklichen Leben Form und Farbe noch entnehmen ju können. Je mehr die finnliche Gegenwart bem entstellenden Gin= fluffe ber Mobe zu erliegen hatte, und mahrend die neuere Hiftorien= malerei, um icon ju fein, von ber Unschönheit bes Lebens fich jum Konstruiren aus bem Gebanken und zum willkürlichen Kombiniren von, wiederum ber Runftgeschichte - nicht bem Leben selbst entnommenen, Manieren und Stylen gebrängt fab. - machte fich. von ber Darftellung bes mobischen Menschen abliegenb, biejenige Richtung ber Malerei aber Bahn, ber wir bas liebevolle Verftandniß ber Natur in ber Lanbichaft verbanken.

Der Mensch, um ben sich bisher die Landschaft wie um ihren egoistischen Mittelpunkt immer nur gruppirt hatte, schrumpfte in der Fülle der Umgebung ganz in dem Grade immer mehr zusammen, als im wirklichen Leben er sich immer mehr unter das unwürdige Joch der entstellenden Mode beugte, so daß er endlich in der Landschaft die Rolle zuertheilt bekam, die zuvor der Landschaft im Verhältniß zu ihm zugewiesen war. Wir können, unter den gegebenen Um= ständen, diesen Fortschritt der Landschaft nur als einen Sieg der Ratur über die schlechte, menschenentwürdigende Kultur feiern; denn in ihm behauptete sich auf die einzig mögliche Weise die unentstellte Natur gegen ihre Feindin, indem sie, gleichsam Schutz suchend, wie aus Noth dem innigen Verständnisse des künstlerischen Menschen sich erschloß.

Die moderne Naturwissenschaft und die Landschafts = malerei find die Erfolge der Gegenwart, die uns in wissen= schaftlicher wie künstlerischer hinsicht einzig Trost und Rettung vor

Wahnsinn und Unfähiakeit bieten. Mag, bei ber troftlofen Ber= fplitterung aller unferer fünftlerifchen Richtungen, bas einzelne Genie, bas ihnen gur momentanen, faft gewaltsamen Bereinigung bient, um fo Erstaunensmurbigeres leiften, als meber bas Beburfnig noch die Bedingungen ju feinem Runftwerke vorhanden find : bas gemeinsame Genie ber Malertunft ergieft fich boch einzig fast nur in ber Richtung ber Landschaftsmalerei; benn hier findet es unerschöpflichen Gegenstand und burch ihn unerschöpfliches Bermögen, mahrend es nach anderen Richtungen bin als Darsteller ber Natur nur mit will= fürlichem Sichten, Sonbern und Bablen verfahren fann, um unferem burchaus unfünftlerischen Leben irgend funftwürdige Gegenftanbe abzu-Je mehr die sogenannte Sistorienmalerei burch Dicten und Deuten ben iconen mahren Menschen und bas icone mahre Leben aus ben, ber Gegenwart entlegensten Erinnerungen uns vorzuführen sich bemüht, je mehr sie, bei bem ungeheuren Aufwande von Vermittelungen hierbei, die zwangvoll auf ihr laftende Aufgabe bekennt, mehr und etwas anderes fein ju muffen, als bem Befen einer Runftart zu fein gebührt, - besto mehr hat auch fie fich nach einer Erlösung zu fehnen, die, wie die einzig nothwendige der Bilbhauerei, eigentlich nur in ihrem Aufgeben barin ausgesprochen fein könnte, woher fie ursprünglich die Kraft zum künstlerischen Leben ge= wonnen hatte, und dieß mar eben bas lebendige menschliche Runftwerk felbst, beffen Erstehen aus bem Leben bie Bedingungen vollkommen aufheben mußte, bie ihr Dafein und Bedeihen als felbständige Runft= art nothwendig machen konnten. Gin gefundes, nothwendiges Leben vermag bie menschen barftellen be Malerkunft unmöglich ba ju führen, wo, ohne Binfel und Leinwand, im lebendigften fünftlerischen Rahmen, ber schöne Mensch sich selbst vollendet barftellt. bei reblichem Bemühen ju erreichen ftrebt, erreicht fie am vollfommenften, wenn fie ihre Farbe und ihr Verständnig in der Anordnung auf die lebendige Plaftit bes wirklichen bramatischen Darftellers überträgt; wenn von Leinwand und Kalf herab fie auf die

tragische Bühne steigt, um den Künftler an sich selbst das aus= führen zu lassen, was sie vergebens sich bemüht, durch Häufung der reichsten Mittel ohne wirkliches Leben zu vollbringen.

Die Landschaftsmalerei aber wird, als letter und vollenbeter Abschluß aller bilbenben Kunft, die eigentliche, lebengebenbe Seele ber Architektur werden; sie wird uns so lehren die Bühne für das dramatische Kunstwerk der Zukunft zu errichten, in welchem sie, selbst lebendig, den warmen hintergrund der Natur für den lebendigen, nicht mehr nachgebildeten, Menschen darstellen wird.

Dürfen wir so durch die höchste Kraft der bilbenden Runst uns die Scene des gemeinsamen Kunstwerkes der Zukunft, in ihr also die innig erkannte und verstandene Natur als gewonnen betrachten, so vermögen wir nun auf dieses Kunstwerk selbst nähere Schlüsse zu ziehen.

## Grundzüge des Kunstwerkes der Zukunft.

Letrachten wir die Stellung der modernen Kunft — so weit sie in Wahrheit Runft ift - jum öffentlichen Leben, fo erkennen wir zunächst ihre vollständige Unfähigkeit, auf dieses öffentliche Leben im Sinne ihres edelften Strebens einzuwirken. Der Grund hiervon ift, daß fie, als bloges Kulturprodukt, aus dem Leben nicht wirklich selbst hervorgegangen ift und nun, als Treibhauspflanze, unmöglich in dem natürlichen Boben und in bem natürlichen Klima ber Gegenwart Wurzel zu schlagen vermag. Die Kunft ift bas Sonbereigenthum einer Runftlerklaffe geworben; Genug bietet fie nur benen, bie fie verstehen, und zu ihrem Berftandniß erfordert fie ein besonderes, bem wirklichen Leben abgelegenes Studium, bas Studium ber Runft= gelehrsamkeit. Dieses Studium und bas aus ihm zu erlangende Berständniß glaubt zwar heut' zu Tage sich Jeber zu eigen gemacht zu haben, der sich das Geld zu eigen gemacht hat, mit dem er die aus= gebotenen Runftgenuffe bezahlt : ob bie große Bahl vorhandener Runft= liebhaber ben Künstler in seinem besten Streben aber zu verstehen

vermögen, wird biefer Runftler bei Befragen jedoch nur mit einem tiefen Seufzer zu beantworten haben. Erwägt er nun aber bie un= endlich größere Maffe Derjenigen, die burch die Ungunft unserer sozialen Verhältniffe nach jeber Seite bin sowohl vom Verständniffe. als felbst vom Genuffe ber mobernen Kunft ausgeschloffen bleiben muffen, so hat ber beutige Rünftler inne zu werben, bag fein ganges Runfttreiben im Grunde nur ein egoiftisches, felbstgefälliges Treiben gang für fich, bag feine Runft bem öffentlichen Leben gegenüber nichts anderes als Lurus, Überfluß, eigensüchtiger Zeitvertreib ift. täglich mahrgenommene und bitter beklagte Abstand zwischen fogenannter Bilbung und Unbilbung ift so ungeheuer, ein Mittelglied zwischen beiden so undenkbar, eine Bersöhnung so unmöglich, daß, bei einiger Aufrichtigkeit, die auf jene unnatürliche Bildung begründete moderne Runft au ihrer tiefften Beschämung fich eingesteben mußte, wie fie einem Lebenselemente ihr Dasein verbanke, welches fein Dasein wieberum nur auf die tieffte Unbilbung ber eigentlichen Maffe ber Menschheit ftüten kann. Das Ginzige, mas in biefer ihr zugewiesenen Stellung bie moberne Runft vermögen sollte und in redlichen Bergen zu vermögen ftrebt, nämlich Bilbung ju verbreiten, vermag fie nicht, und zwar einfach aus bem Grunde, weil die Runft, um irgendwie im Leben mirten ju tonnen, felbft bie Bluthe einer naturlichen. b. h. von unten heraufgewachsenen, Bilbung sein muß, nie aber im Stanbe fein tann, von oben berab Bilbung auszugießen. 3m beften Falle gleicht baber unsere Kulturfunst Demjenigen, ber in einer fremben Sprache einem Volke fich mittheilen will, welches biese nicht kennt: Alles. und namentlich auch bas Geiftreichste, mas er hervorbringt, fann nur zu ben lächerlichsten Bermirrungen und Disverständniffen führen. --

Stellen wir uns zunächst dar, wie die moderne Kunst zu versfahren haben müßte, um theoretisch zu ihrer Erlösung aus der einssamen Stellung ihres unbegriffenen Befens heraus, und zum allgemeinsten Berständnisse bes öffentlichen Lebens vorzuschreiten: wie diese Richard Wagner, Ges. Schriften III.

Erlösung aber durch die praktische Vermittelung bes öffentlichen Lebens allein möglich werden kann, wird sich dann leicht von selbst herausstellen.

Die bilbende Kunft, sahen wir, kann zu schöpferischem Gebeihen einzig baburch gelangen, daß sie nur noch im Bunde mit bem künstlerischen, nicht bem auf bloße Nüglichkeit bebachten Menschen zu ihren Werken sich anläßt.

Der künftlerische Mensch kann sich nur in ber Bereinigung aller Kunstarten zum gemeinsamen Kunstwerke vollkommen genügen: in jeder Bereinzelung seiner künstlerischen Fähigkeiten ist er unfrei, nicht vollständig Das, was er sein kann; wogegen er im gemeinsamen Kunstwerke frei, und vollständig Das ist, was er sein kann.

Das mahre Streben ber Kunst ist daher das allum fassende: jeder vom mahren Kunsttriebe Beseelte will durch die höchste Entwicklung seiner besonderen Fähigkeit nicht die Verherrlichung dieser besonderen Fähigkeit, sondern die Verherrlichung des Menschen in der Kunst überhaupt erreichen.

Das höchste gemeinsame Kunstwerk ist das Drama: nach seiner möglichen Fülle kann es nur vorhanden sein, wenn in ihm jede Kunstart in ihrer höch sten Fülle vorhanden ist.

Das mahre Drama ist nur benkbar als aus bem gemeinsamen Drange aller Künste zur unmittelbarsten Mittheilung an eine gemeinsame Öffentlichkeit hervorgehend: jede einzelne Kunstart vermag ber gemeinsamen Öffentlichkeit zum vollen Berständnisse nur durch gemeinsame Mittheilung mit den übrigen Kunstarten im Drama sich zu erschließen, denn die Absicht jeder einzelnen Kunstart wird nur im gegenseitig sich verständigenden und vers

ständnißgebenden Zusammenwirken aller Kunstarten vollständig erreicht. —

Die Architektur kann keine höhere Absicht haben, als einer Genoffenschaft fünftlerisch fich burch fich felbst barftellenber Menschen bie räumliche Umgebung ju schaffen, bie bem menschlichen Runftwerke zu seiner Kundgebung nothwendig ift. Nur basjenige Bauwerk ist nach Rothwendigkeit errichtet, bas einem Zwede bes Menichen am bienlichsten entspricht: ber bochfte Zwed bes Menschen ift ber kunft= lerische, ber höchfte fünftlerische bas Drama. Im gewöhnlichen Rutgebäude bat ber Baufunftler nur bem niedrigften Zwede ber Menfcheit zu entsprechen: Schönheit ift in ihm Luxus. Im Luxusgebäude hat er einem unnöthigen und unnatürlichen Bedürfniffe zu entsprechen: fein Schaffen ift baber willfürlich, unproduktiv, unschon. Konstruktion besjenigen Gebäubes hingegen, bas in allen seinen Theilen einzig einem gemeinsamen funftlerischen Zwede entsprechen foll, also bes Theaters, hat ber Baumeister einzig als Künstler und nach ben Rudfichtsnahmen auf bas Runftwert zu verfahren. einem vollkommenen Theatergebäude giebt bis auf die kleinsten Einzelheiten nur bas Bedürfnig ber Runft Maag und Gefet. burfniß ift ein boppeltes, bas bes Webens und bes Empfangens, welches sich beziehungsvoll gegenseitig burchbringt und bedingt. Scene hat junachft bie Aufgabe, alle raumlichen Bedingungen für eine auf ihr barzustellende gemeinsame bramatische Sandlung zu erfüllen: fie hat zweitens biese Bebingungen aber im Sinne ber Absicht ju lofen, diese bramatische Handlung dem Auge und bem Ohre ber Bufchauer zur verftanblichen Wahrnehmung zu bringen. In ber Unordnung bes Raumes ber Zuschauer giebt bas Bebürfnig nach Berftandnig bes Runftwerkes optisch und akustisch bas nothwendige Gefet, bem, neben ber Zwedmäßigkeit, jugleich nur burch bie Schonbeit ber Anordnungen entsprochen werben fann; benn bas Berlangen bes gemeinsamen Ruschauers ift eben bas Berlangen nach bem Runft = werk, zu beffen Erfaffen er burch Alles, mas fein Auge berührt, bestimmt werben muß\*). So versetzt er durch Schauen und Hören sich gänzlich auf die Bühne; der Darsteller ist Künstler nur durch volles Aufgehen in das Publikum. Alles, was auf der Bühne athmet und sich bewegt, athmet und bewegt sich durch ausdrucksvolles Verlangen nach Mittheilung, nach Angeschaut-Angehörtwerden in jenem Raume, der, bei immer nur verhältnißmäßigem Umfange, vom scenischen Standpunkte aus dem Darsteller doch die gesammte Menschheit zu enthalten dünkt; aus dem Zuschauerraume aber verschwindet das Publikum, dieser Repräsentant des öffentlichen Lebens, sich selbst; es lebt und athmet nur noch in dem Kunstwerke, das ihm das Leben selbst, und auf der Scene, die ihm der Weltraum dünkt.

Solche Wunder entblühen dem Bauwerke des Architekten, solchen Zaubern vermag er realen Grund und Boden zu geben, wenn er die Absicht des höchsten menschlichen Kunstwerkes zu der seinigen macht, wenn er die Bedingungen ihres Lebendigwerdens aus seinem eigentümlichen künstlerischen Vermögen heraus in das Dasein ruft. Wie kalt, regungslos und todt stellt sich hiergegen sein Bauwerk dar, wenn er, ohne einer höheren Absicht als der des Luzus sich anzuschließen, ohne die künstlerische Rothwendigkeit, welche ihn im Theater nach jeder Seite hin das Sinnigste anordnen und ersinden läßt, nur nach der spekulirenden Laune seiner selbstverherrlichungssüchtigen Willkür zu versahren, Massen und Zierrathen zu schichten und zu reihen hat, um

<sup>\*)</sup> Die Aufgabe des Theatergebäudes der Zukunft darf durch unsere mobernen Theatergebäude keinesweges als gelöst angesehen werden: in ihnen sind herkömmliche Annahmen und Gesetze maaßgebend, die mit den Ersordernissen der reinen Kunst nichts gemein haben. Wo Erwerdsspekulation auf der einen, und mit ihr luxuriöse Prunksucht auf der anderen Seite bestimmend einwirken, muß das absolute Interesse der Kunst auf das Empsindlichste beeinträchtigt werden, und so wird kein Baumeister der Welt es z. B. vermögen, die durch die Trennung unseres Publikums in die unterschiedensten Stände und Staatsbürgerkategorien gebotene Übereinanderschichtung und Zersplikterung der Zuschauerräume zu einem Gesetze der Schönheit zu erheben. Denkt man sich in die Räume des gemeinsamen Theaters der Zukunst, so erkennt man ohne Mühe, daß in ihm ein ungeahnt reiches Feld der Ersindung offen steht.

heute die Ehre eines übermüthigen Reichen, morgen die eines mobers nisiten Jehova's zu versinnlichen! —

Aber auch die schönste Form, das üppigste Gemäuer von Stein, genügt dem dramatischen Kunstwerke nicht allein zur vollkommen entsprechenden räumlichen Bedingung seines Erscheinens. Die Scene, die dem Zuschauer das Bild des menschlichen Lebens vorführen soll, muß zum vollen Verständnisse des Lebens auch das lebendige Abbild der Natur darzustellen vermögen, in welchem der künstlerische Menscherft ganz als solcher sich geben kann. Die Bände dieser Scene, die kalt und theilnahmlos auf den Künstler herab und zu dem Publikum hin starren, müssen sich mit den frischen Farben der Natur, mit dem warmen Lichte des Athers schmücken, um würdig zu sein an dem menschlichen Kunstwerke Theil zu nehmen. Die plastische Architektur fühlt hier ihre Schranke, ihre Unsreiheit, und wirft sich liebebedürftig der Malerkunst in die Arme, die sie zum schönsten Ausgehen in die Natur erlösen soll.

hier tritt bie Lanbichaftsmalerei ein, von einem gemeinfamen Bedürfniffe hervorgerufen, bem nur fie ju entsprechen vermag. Was ber Maler mit glücklichem Auge ber Natur entsehen, was er als fünftlerischer Mensch ber vollen Gemeinsamkeit jum fünftlerischen Genuffe barftellen will, fügt er hier als sein reiches Theil bem vereinten Werke aller Runfte ein. Durch ihn wird die Scene gur vollen fünft= lerischen Bahrheit : feine Zeichnung, feine Farbe, feine marm belebenbe Unmenbung bes Lichtes amingen bie Ratur ber höchsten fünftlerischen Absicht zu bienen. Bas ber Lanbschaftsmaler bisher im Drange nach Mittheilung bes Ersehenen und Begriffenen in ben engen Rahmen bes Bilbftudes einzwängte, - mas er an ber einfamen Zimmermand bes Egoisten aufhängte, ober zu beziehungsloser, unzusammenhängenber und entstellender Übereinanderschichtung in einem Bilberspeicher babin= gab, - bamit wird er nun ben weiten Rahmen ber tragifchen Buhne erfullen, ben gangen Raum ber Scene jum Beugniß feiner Was er burch ben Pinsel und naturicopferischen Kraft gestaltenb.

burch feinste Farbenmischung nur anbeuten, ber Täuschung nur an= nabern konnte, wird er hier burch kunftlerische Bermenbung aller ihm zu Gebote ftebenben Mittel ber Optit, ber fünftlerischen Lichtbenutzung. zur vollendet täuschenden Anschauung bringen. Ihm wird nicht die scheinbare Robbeit seinter fünftlerischen Werkzeuge, bas anscheinenb Groteste seines Berfahrens bei ber fogenannten Dekorationsmalerei beleidigen, benn er wird bebenken, bag auch ber feinste Pinfel jum vollenbeten Kunftwerke fich boch immer nur als bemuthigenbes Organ verhält, und ber Rünftler erft ftola ju merben hat, wenn er frei ift. b. h. wenn sein Kunstwerk fertig und lebendig, und er mit allen helfenden Werkzeugen in ihm aufgegangen ift. Das vollendete Runft= werk, bas ihm von ber Buhne entgegentritt, wird aber aus biefem Rahmen und von der vollen gemeinsamen Öffentlichkeit ihn unendlich mehr befriedigen, als fein früheres, mit feineren Bertzeugen geschaffenes; er wird die Benutung best scenischen Raumes zu Gunften biefes Runft= wertes um feiner früheren Berfügung über ein glattes Stud Leinwand willen mahrlich nicht bereuen: benn, wie im schlimmften Falle fein Werk gang baffelbe bleibt, gleichviel aus welchem Rahmen es aesehen werbe, wenn es nur ben Gegenstand gur verftanbnigvollen Anschauung bringt, so wird jebenfalls sein Runftwerk in Diesem Rahmen einen lebenvolleren Ginbrud, ein größeres, allgemeineres Berftanbnig hervorrufen, als bas frühere lanbichaftliche Bilbftud.

Das Organ zu allem Naturverständniß ist der Mensch: der Landschaftsmaler hatte dieses Verständniß nicht nur an den Menschen mitzutheilen, sondern durch Darstellung des Menschen in seinem Naturgemälde auch erst deutlich zu machen. Dadurch, daß er sein Runstwerf nun in den Rahmen der tragischen Bühne stellt, wird er den Menschen, an den er sich mittheilen will, zum gemeinsamen Menschen der vollen Öffentlichkeit erweitern und die Besriedigung haben, sein Verständniß auf diesen ausgedehnt, ihn zum Mitsühlenden seiner Freude gemacht zu haben; zugleich aber wird er dieß öffentliche Verständniß dadurch erst vollsommen herbeisühren,

daß er sein Werk einer gemeinsamen höchsten und allverständlichsten Kunstabsicht zuordnet, diese Absicht aber von dem wirklichen leibshaftigen Menschen mit aller Wärme seines Wesens dem gemeinsamen Berständnisse unsehlbar erschlossen wird. Das allverständlichste ist die dramatische Handlung, eben weil sie erst künstlerisch vollendet ist, wenn im Drama gleichsam alle Hülfsmittel der Kunst hinter sich geworsen sind, und das wirkliche Leben auf das Treueste und Begreisslichste zur unmittelbaren Anschauung gelangt. Jede Kunstart theilt sich verständlich nur in dem Grade mit, als der Kern in ihr, der nur durch seinen Bezug auf den Menschen oder in seiner Ableitung von ihm das Kunstwert beleben und rechtsertigen kann, dem Drama zureist. Allverständlich, volksommen begriffen und gerechtsertigt wird sedes Kunstschsel, vom Drama durchleuchtet wird\*). —

Auf die Bühne des Architekten und Malers tritt nun der künstlerische Mensch, wie der natürliche Mensch auf den Schauplatz der Natur tritt. Was Bilbhauer und Historienmaler in Stein und auf Leinwand zu bilden sich mühten, das bilden

<sup>\*)</sup> Dem mobernen Landichaftsmaler tann es nicht gleichgültig fein zu ge= wahren, von wie Wenigen in Bahrheit fein Wert heut' zu Tage verstanden, mit welch' finmpffinnigem, blodem Behagen von ber Philisterwelt, die ihn bezahlt, fein Naturgemalbe eben nur beglott wird; wie die fogenannte ,, fcone Begend" ber blogen muffigen, gebantenlofen Schauluft berfelben Menfchen, ohne Bedurinig, Befriedigung ju gewähren im Stande ift, beren Sorfinn durch unfere moderne inhaltslose Musikmacherei nicht minder bis zu jener albernen Freude erregt wird, die bem Runftler ein ebenfo etelhafter Lohn für feine Leiftung ift, als fie ber Absicht des Industriellen allerdings voll= tommen entspricht. Unter ber "schönen Gegend" und ber "hubsch klingenden Mufit" unferer Zeit berricht eine traurige Bermandtichaft, beren Berbindungsglied der sinnige Gedanke gang gewiß nicht ift, sondern jene schwapperige, niederträchtige Bemuthlichfeit, die fich vom Anblid ber menschlichen Leiben in ber Umgebung eigenfüchtig jurudwenbet, um fich ein Privathimmelden im blauen Dunste der Naturallgemeinheit zu miethen: Alles hören und sehen diese Bemüthlichen gern, nur nicht ben wirtlichen, unentftellten Denfchen, ber mahnend am Ausgange ihrer Traume fieht. Berade biefen müffen wir nun aber in ben Borbergrund ftellen!

fie nun an sich, an ihrer Gestalt, ben Gliebern ihres Leibes, ben Zügen ihres Antliges, ju bewußtem, fünftlerischem Leben. Derfelbe Sinn, ber ben Bilbhauer leitete im Begreifen Wiedergeben ber menschlichen Geftalt, leitet ben Darfteller im Behandeln und Gebahren feines wirklichen Körpers. Daffelbe Auge, bas ben hiftorienmaler in Zeichnung und Farbe, bei Anordnung ber Gemander und Aufftellung ber Gruppen, bas Schone. Anmuthige und Charakteristische finden ließ, ordnet nun die Fülle. wirklicher menschlicher Erscheinung. Bilbhauer und Maler lösten vom griechischen Tragiker einst ben Kothurn und bie Daske ab, auf bem und unter welcher ber mahre Mensch immer nur nach einer gemissen religiösen Konvention noch sich bewegte. Mit Recht haben beide bilbende Rünfte diefe lette Entstellung des reinen fünft= lerischen Menschen vernichtet, und so ben tragischen Darfteller ber Bukunft in Stein und auf Leinmand im Boraus gebilbet. ihn nach feiner unentstellten Bahrheit erfahen, follen fie ihn nun in Wirklichkeit fich geben laffen, feine von ihnen gemiffermaßen be= schriebene Gestalt leibhaftig aur bewegungsvollen Darftellung bringen.

So wird die Täuschung der bilbenden Kunst zur Wahrheit im Drama: dem Tänzer, dem Mimiker, reicht der bilbende Künstler die Hand, um in ihm selbst auszugehen, selbst Tänzer und Mimiker zu sein. — So weit es irgend in seiner Fähigkeit liegt, wird dieser den inneren Menschen, sein Fühlen und Wollen, an das Auge mitzutheilen haben. In vollster Breite und Tiese gehört ihm der scesnische Raum zur plastischen Kundzebung seiner Gestalt und seiner Bewegung, als Einzelner oder im Berein mit den Genossen der Darstellung. Wo sein Vermögen aber endet, wo die Fülle seines Wollens und Fühlens zur Entäußerung des inneren Menschen durch die Sprache ihn hindrängt, da wird das Wort seine deutlich bewußte Absicht künden: er wird zum Dichter, und um Dichter zu sein, Tonkünstler. Als Tänzer, Tonkünstler und Dichter ist er aber

Gines und Daffelbe, nichts Anderes als darftellender, künft= lerischer Mensch, der sich nach der höchsten Fülle seiner Fähigkeiten an die höchste Empfängnißkraft mittheilt.

In ihm. bem unmittelbaren Darfteller, vereinigen fich bie brei Schwefterfünfte zu einer gemeinsamen Wirtsamfeit, bei welcher bie einzelnen zu höchste Fähigkeit jeder ihrer höchften Entfaltung kommt. Inbem fie gemeinsam wirken, gewinnt jebe von ihnen bas Bermögen, gerabe Das fein und leiften ju konnen, mas fie ihrem eigenthümlichsten Wesen nach zu sein und zu leiften verlangen. burch, daß jede da, wo ihr Bermögen endet, in die andere, von da ab vermögende, aufgehen kann, bewahrt fie fich rein, frei und felbständig als bas, mas fie ift. Der mimifche Tanger mirb seines Unvermögens ledig, sobald er singen und sprechen kann; die Schöpfungen ber Tonfunft gewinnen allverftandigenbe Deutung burch ben Mimiker wie burch bas gebichtete Wort, und zwar gang in bem Maage, als fie felbft in ber Bewegung bes Mimiters und bem Worte bes Dichters aufzugehen vermag. Der Dichter aber wird mahrhaft erft Mensch burch sein übergeben in bas Fleisch und Blut bes Darftellers; weift er jeder fünstlerischen Erscheinung die sie alle bindende, und zu einem gemeinsamen Ziele hinleitende Absicht an, so wird biese Absicht aus einem Wollen jum Konnen erft baburch, baf eben bieses bichterische Wollen im Können ber Darstellung untergeht.

Nicht eine reich entwidelte Fähigkeit ber einzelnen Künste wird in dem Gesammtkunstwerke der Zukunft unbenützt verbleiben, gerade in ihm erst wird sie zur vollen Geltung gelangen. So wird namentslich auch die in der Instrumentalmusik so eigenthümlich mannigsaltig entwickelte Tonkunst nach ihrem reichsten Bermögen in diesem Kunstwerke sich entsalten können, ja sie wird die mimische Tanzkunst wiederum zu ganz neuen Ersindungen anregen, wie nicht minder den Athem der Dichtkunst zu ungeahnter Fülle ausdehnen. In ihrer Ginsamkeit

hat die Mufik fich aber ein Organ gebildet, welches bes unermeß= lichsten Ausbruckes fähig ift, und bieß ift bas Drchefter. Die Ton= fprache Beethoven's, burch bas Orchefter in bas Drama eingeführt, ift ein gang neues Moment für bas bramatische Kunstwerk. bie Architektur und namentlich bie scenische Landschaftsmalerei ben barstellenden bramatischen Künftler in die Umgebung ber physischen Natur zu ftellen, und ihm aus bem unerschöpflichen Borne natürlicher Ericeinung einen immer reichen und beziehungsvollen Bintergrund gu aeben. - fo ift im Orchester, biesem lebenvollen Körper unermeglich mannigfaltiger Barmonie, bem barftellenden individuellen Menichen ein unversiegbarer Quell gleichsam fünftlerisch menschlichen Naturelementes jur Unterlage gegeben. Das Orchefter ift, fo ju fagen, ber Boben unendlichen, allgemeinsamen Gefühles, aus bem bas individuelle Gefühl bes einzelnen Darftellers jur bochften Fulle herauszumachfen vermag : es löft ben ftarren, unbeweglichen Boben ber wirklichen Scene gemiffermaßen in eine fluffigweich nachgiebige, eindruckempfängliche, ätherische Fläche auf, beren ungemeffener Grund bas Meer bes Gefühles felbst ift. So gleicht bas Orchefter ber Erbe, bie bem Untaos, sobald er fie mit seinen Füßen berührte, neue unsterbliche Lebenskraft Seinem Wesen nach vollkommen ber scenischen Naturumgebung bes Darftellers entgegengesett, und beghalb als Lokalität febr richtig auch außerhalb bes scenischen Rahmens in ben vertieften Vorbergrund geftellt, macht es zugleich aber ben volltommen erganzenden Abichluß biefer scenischen Umgebung bes Darftellers aus, indem es das unerschöpfliche phyfische Naturelement zu bem nicht minber unerschöpf= lichen fünftlerisch menfchlichen Gefühlselemente erweitert, bas vereinigt ben Darfteller wie mit bem atmosphärischen Ringe bes Natur= und Runftelementes umfchließt, in welchem er fich, gleich bem Simmelsförper, in höchster Fulle sicher bewegt, und aus welchem er jugleich nach allen Seiten bin seine Gefühle und Anschauungen, bis in bas Unendlichfte erweitert, gleichsam in die ungemeffenften Fernen, wie ber himmelskörper feine Lichtftrahlen, ju entfenden vermag.

٠,

So, im wechselvollen Reigen sich erganzenb, werben bie vereinigten Schwesterfünfte balb gemeinsam, balb zu zweien, balb einzeln. je nach Bedürfniß ber einzig Maaß und Absicht gebenden bramatischen Handlung, sich zeigen und geltend machen. Bald wird die plastische Mimit bem leidenschaftslosen Erwägen bes Gebantens lauschen; balb ber Wille bes entschloffenen Gebankens sich in ben unmittelbaren Ausbruck ber Gebarbe ergießen: balb bie Tonkunft bie Strömung bes Gefühles, die Schauer ber Ergriffenheit allein auszusprechen haben; balb aber werben in gemeinsamer Umschlingung alle brei ben Willen bes Drama's jur unmittelbaren, könnenben That erheben. Eines giebt es für fie alle, bie hier vereinigten Runftarten, mas fie wollen muffen, um im Können frei ju werben, und bas ift eben bas Drama: auf die Erreichung ber Absicht bes Drama's muß es ihnen baber allen ankommen. Sind fie fich biefer Absicht bewußt, richten fie allen ihren Willen nur auf beren Ausführung, fo erhalten fie auch bie Kraft, nach jeder Seite bin die egoistischen Schöflinge ihres besonderen Wefens von ihrem eigenen Stamme abzuschneiben, bamit ber Baum nicht gestaltlos nach jeber Richtung bin, sonbern ju bem stolzen Wipfel der Afte, Zweige und Blätter, zu seiner Krone aufmachie.

Die Natur bes Menschen, wie jeder Kunstart, ist an sich überreich und mannigsaltig: nur Eines aber ist die Seele jedes Einzelnen, sein nothwendigster Trieb, sein bedürfnißträftigster Drang. Ist
dieses Sine von ihm als sein Grundwesen erkannt, so vermag er, zu
Gunsten der unerläßlichen Erreichung dieses Sinen, jedem schwächeren,
untergeordneten Gelüste, jedem unkräftigen Sehnen zu wehren, dessen
Befriedigung ihn am Erlangen des Sinen hindern könnte. Nur der
Unfähige, Schwache, kennt kein nothwendigstes, stärkstes Seelenverlangen in sich: bei ihm überwiegt jeden Augenblick das zufällige, von
außen gelegentlich angeregte Gelüsten, das er, eben weil es nur ein
Gelüsten ist, nie zu stillen vermag, und daher, von Sinem zum Anderen
willkürlich hin und her geschleudert, selbst nie zum wirklichen Ge-

٠,

nießen gelangt. Hat bieser Bedürfnißlose aber die Macht, die Befriedigung zufälliger Gelüste hartnäckig zu verfolgen, so entstehen eben die scheußlichen, naturwidrigen Erscheinungen im Leben und in der Kunst, die uns als Auswüchse wahnsinnigen egoistischen Treibens, als mordlustige Wollust des Despoten, oder als geile moderne Opernmusik, mit so unfäglichem Ekel erfüllen. Erkennt der Einzelne aber ein starkes Berlangen in sich, einen Drang, der alles übrige Sehnen in ihm zurücktreibt, also den nothwendigen inneren Trieb, der seine Seele, sein Wesen ausmacht, und setzt er alle seine Kraft daran, diesen zu befriedigen, so erhebt er auch seine Kraft, wie seine eigenthümlichste Fähigkeit, zu der Stärke und Höhe, die ihm irgend erreichdar sind.

Der einzelne Mensch fann aber bei voller Gesundheit bes Leibes, Bergens und Berftanbes fein höheres Bedürfnig empfinden, als bas, welches allen ihm Gleichgearteten gemeinsam ift; benn es kann zugleich, als ein mahres Bedürfnig, nur ein foldes fein, welches er in ber Gemeinsamkeit allein zu befriedigen vermag. Das nothwendigste und stärkste Bedürfnig bes vollkommenen kunftlerischen Menschen ift aber, fich felbst, in ber bochften Fulle feines Wefens, ber vollsten Gemeinfamkeit mitzutheilen, und bieß erreicht er mit nothwendigem allge= meinen Berständniß nur im Drama. Im Drama erweitert er sein besonderes Wefen durch Darftellung einer individuellen Berfonlichkeit, die er nicht selbst ift, zum allgemein menschlichen Wefen. vollständig aus sich herausgehen, um eine ihm fremde Persönlichkeit nach ihrem eigenen Wesen so vollständig zu erfassen, als es nöthig ist, um sie barstellen zu können; er gelangt hierzu nur, wenn er bieses eine Individuum in seiner Berührung, Durchdringung und Erganzung mit anderen und durch andere Individualitäten, also auch das Wesen biefer anderen Individualitäten selbst, so genau erforscht, so lebhaft mahrnimmt, daß es ihm möglich ift, biefe Berührung, Durchbringung und Erganzung an seinem eigenen Wefen sympathetisch inne au werden; und ber volltommene fünftlerische Darfteller ift baber ber jum Befen ber Gattung erweiterte einzelne Mensch nach ber

höchsten Fülle seines eigenen besonderen Wesens. Der Raum, in dem sich dieser wundervolle Prozes bewerkstelligt, ist aber die theattralische Bühne; das künstlerische Gesammtwerk, welches er zu Tage fördert, das Drama. Um in diesem einen höchsten Runstewerk sein besonderes Wesen zur höchsten Blüthe seines Inhaltes zu treiben, hat aber der einzelne Künstler, wie die einzelne Kunstart, jede willkürliche egoistische Neigung zu unzeitiger, dem Ganzen uns dienlicher, Ausdreitung in sich zurückzudrängen, um desto kräftiger zur Erreichung der höchsten gemeinsamen Absicht mitwirken zu können, die ohne das Einzelne, wie ohne zeitweise Beschränkung des Einzelnen, wiederum gar nicht zu verwirklichen ist.

Diese Absicht, die des Drama's, ift aber zugleich die einzige wahrhaft künstlerische Absicht, die überhaupt auch nur verwirklicht werden kann; was von ihr abliegt, muß sich nothwendig in das Meer des Unbestimmten, Unverständlichen, Unfreien, verlieren. Diese Absicht erreicht aber nicht eine Kunstart für sich allein\*), son=

<sup>\*)</sup> Der moterne Schauspielbichter wird fich am schwersten geneigt fühlen zuzugestehen, daß auch feiner Runftart, ber Dicht funft, bas Drama nicht allein angehören follte; namentlich wird er fich nicht überwinden konnen. cs mit dem Tondichter theilen zu follen, nämlich, wie er meint, bas Schaufpiel in die Oper aufgeben zu lassen. Sehr richtig wird, fo lange die Oper beftebt, bas Schauspiel befteben muffen, und ebenfo gut auch die Bantomime; fo lange ein Streit hierüber bentbar ift, bleibt aber auch bas Drama ber Rutunft felbst undentbar. Liegt der Zweisel von Seiten bes Dichters jedoch tiefer. und heftet er fich baran, bag es ibn nicht begreiflich buntt, wie ber Gefang gang und für alle Ralle die Stelle bes regitirten Dialoges einnehmen folle, fo ift ihm zu entgegnen, bag er fich nach zwei Seiten bin iber ben Charafter bes Runftwertes ber Butunft noch nicht flar geworben ift. Erstens ermift er nicht, daß in biefem Kunstwerte bie Mufit burchaus eine andere Stellung zu erhalten hat, als in der modernen Oper: daß fie nur da, wo fie die vermögenbfte ift, in voller Breite sich zu entfalten, bagegen aber liberall, wo z. B. die dramatifche Sprace bas Nothwendigfte ift, fich biefer volltemmen unterzuordnen hat; daß aber gerade die Musik die Fähigkeit besitzt, ohne gänzlich zu fdweigen, dem gedankenvollen Elemente ber Sprache fich fo unmerklich angufcmiegen, daß fie diese fast allein gewähren läßt, während fie bennoch fie unterftut. Ertennt bieg ber Dichter an, fo hat er zweitens nun einzuseben, bag Wedanten und Situationen, benen auch die leifeste und gurudhaltenofte Unter-

bern nur alle gemeinsam, und baher ist das allgemeinste Kunstwerk zugleich das einzig wirkliche, freie, b. h. das allgemein verständliche Kunstwerk.

stützung der Musik noch zudringlich und läsig erscheinen müste, nur dem Geiste unseres modernen Schauspieles entnommen sein kön nten, der in dem Kunstwerke der Zukunft ganz und gar keinen Raum zum Athmen mehr sinden wird. Der Mensch, der im Drama der Zukunft sich darstellen wird, hat mit dem prosaisch intrignanten, staatsmodegesetzlichen Wirrwarr, den unsere modernen Dichter in einem Schauspiele auf das Umständlichste zu wirren und zu entwirren haben, durchaus nichts mehr zu thun: sein naturgesetzliches Handeln und Reden ist: Ja, ja! und Nein, nein! wogegen alles Weitere von übel, d. h. modern, überstüssig ist.

## Der Kunftler der Jukunft.

🎝 aben wir in allgemeinen Zügen das Wefen des Kunstwerkes an= gebeutet, in welchem alle Runfte ju ihrer Erlöfung burch allgemeinstes Berftandniß aufzugehen haben, so fragt es fich nun, welche bie Lebensbedingungen fein muffen, die biefes Runftwerk und biefe Erlöfung als nothwendig hervorrufen können. Wird es die verftandniß= bedürftige und nach Berständniß ringende moderne Kunst für sich, aus eigenem Ermeffen und Vorausbebacht, nach willfürlicher Wahl ber Mittel und mit überlegter Festsetzung bes Modus ber als noth= wendig erkannten Bereinigung, vermögen? Wird fie eine konfti= tutionelle Charte oftropiren können, um zur Berständigung mit ber sogenannten Unbildung bes Bolkes zu gelangen? Und wenn sie bieß über sich bringt, wird diese Verständigung durch diese Konstitution wirklich ermöglicht werden? Rann die Rulturkunft von ihrem abstrakten Standpunkte aus in bas Leben bringen, ober muß nicht vielmehr bas Leben in bie Runft bringen, - bas Leben aus fich heraus die ihm allein entsprechende Kunst erzeugen, in ihr auf = gehen, - ftatt daß die Runft (wohlverstanden: die Rulturkunft, bie außerhalb bes Lebens entstandene) aus sich bas Leben er= zeuge und in ihm.aufgehe?

Berständigen wir uns zuerft barüber, wen wir uns unter bem Schöpfer bes Runftwerkes ber Zukunft zu benken haben, um von ihm aus auf die Lebensbedingungen zu schließen, die ihn und sein Kunstewerk entstehen laffen können.

Wer also wird ber Künstler der Zukunft sein? Ohne Zweifel der Dichter\*). Wer aber wird der Dichter sein?

Unstreitig ber Darfteller.

Ber wird jedoch wiederum ber Darsteller fein?

Nothwendig die Genoffenschaft aller Rünftler. -

Um Darsteller und Dichter naturgemäß entstehen zu sehen, stellen wir uns zuvörderst die künstlerische Genossenschaft der Zukunft vor, und zwar nicht nach willkürlichen Annahmen, sondern nach der nothewendigen Folgerichtigkeit, mit der wir von dem Kunstwerke selbst auf diejenigen künstlerischen Organe weiter zu schließen haben, die es seinem Wesen nach einzig in das Leben rufen können. —

Das Kunstwerk ber Zukunst ist ein gemeinsames, und nur aus einem gemeinsamen Berlangen kann es hervorgehen. Dieses Ber-langen, das wir bisher nur, als der Wesenheit der einzelnen Kunst-arten nothwendig eigen, theoretisch dargestellt haben, ist praktisch nur in der Genossenschaft aller Künstler benkbar, und die Bereinigung aller Künstler nach Zeit und Ort, und zu ein em bestimmten Zwecke, bildet diese Genossenschaft. Dieser bestimmte Zweck ist das Drama, zu dem sie sich Alle vereinigen, um in der Betheiligung an ihm ihre besondere Kunstart zu der höchsten Fülle ihres Wesens zu entfalten, in dieser Entsaltung sich gemeinschaftlich alle zu durchdringen, und als Frucht dieser Durchdringung

<sup>\*)</sup> Den Tonbichter fei ce uns gestattet als im @ prachbichter mit inbegriffen anzuseben, — ob perfonlich ober genoffenschaftlich, bas gilt bier gleich.

eben das lebendige, finnlich gegenwärtige Drama zu erzeugen. Das, was Allen ihre Theilnahme ermöglicht, ja was fie nothwendig macht und was ohne diese Theilnahme gar nicht zur Erscheinung gelangen könnte, ist aber der eigentliche Kern des Drama's, die dramatische Handlung.

Die bramatische Handlung ift, als innerlichste Bedingung bes Drama's, zugleich basjenige Moment im ganzen Kunstwerk, welches bas allgemeinste Berftanbnig beffelben versichert. Unmittelbar bem (vergangenen ober gegenwärtigen) Leben entnommen, bilbet fie gerabe in bem Maage bas verftanbniggebenbe Band mit bem Leben, als fie ber Wahrheit bes Lebens am getreuesten entspricht, bas Berlangen beffelben nach seinem Berftanbniffe am geeignetsten befriedigt. Die bramatische Handlung ist somit ber Zweig vom Baume bes Le bens, ber unbewußt und unwillfürlich biefem entwachsen, nach ben Gefeten des Lebens geblüht hat und perblüht ift, nun aber, von ihm abgelöft, in ben Boden ber Runft gepflangt wirb, um gu neuem, schönerem, unvergänglichem Leben aus ihm zu bem üppigen Baume zu ermachsen, ber bem Baume bes mirklichen Lebens feiner inneren, nothwendigen Kraft und Wahrheit nach vollkommen gleicht, bem Leben felbst gegenständlich geworben, biefem fein eigenes Wefen aber zur Unschauung bringt, bas Unbewuftfein in ihm zum Bewuft= fein von fich erhebt.

In ber bramatischen Handlung stellt sich baher die Nothwendigkeit des Kunstwerkes dar; ohne sie, oder ohne irgend welchen Bezug
auf sie, ist alles Kunstgestalten willkürlich, unnöthig, zufällig, unver=
ständlich. Der nächste und wahrhaftigste Kunsttrieb offenbart sich nur
in dem Drange aus dem Leben heraus in das Kunstwerk, denn es ist
der Drang, das Unbewußte, Unwillkürliche im Leben sich als noth=
wendig zum Verständniß und zur Anerkennung zu bringen. Der
Drang nach Verständigung setzt aber Ge mein samkett voraus: der
Egoist hat sich mit Niemand zu verständigen. Nur aus einem gemeinsamen Leben kann daher der Drang nach verständnißgebender
Richard Wagner, Ges. Schriften III.

Bergegenständlichung biefes Lebens im Kunftwerke hervorgeben: nur die Gemeinsamkeit der Rünftler kann ihn aussprechen, nur gemein= schaftlich können diese ihn befriedigen. Er befriedigt fich aber nur in ber getreuen Darftellung einer bem Leben entnommenen Sandlung: jur fünftlerischen Darftellung geeignet fann nur eine folche Sandlung fein, die im Leben bereits zum Abschlusse gekommen ift, über die als reine Thatsache kein Zweifel mehr vorhanden ist, von ber willfürliche Annahmen über ihren nur möglichen Abschluß nicht mehr sich bilben können. Erst an dem im Leben Bollenbeten vermögen wir die Nothwendigkeit seiner Erscheinung zu faffen, ben Busammenhang feiner einzelnen Momente zu begreifen : eine Sandlung ift aber erft vollendet. wenn ber Menich, von bem biefe Sandlung vollbracht murbe, ber im Mittelpunkt einer Begebenheit stand, die er als fühlende, benkende und wollende Berfon, nach feinem nothwendigen Befen leitete, will= fürlichen Unnahmen über fein mögliches Thun ebenfalls nicht mehr unterworfen ift; biesen unterworfen ift aber ein Mensch, so lange er lebt: erft mit seinem Tobe ift er von dieser Unterworfenheit befreit, benn wir wissen nun Alles, mas er that und mas er war. Sandlung muß ber bramatischen Kunft als geeignetster und würdigster Gegenstand ber Darftellung erscheinen, die mit bem Leben ber sie beftimmenden Sauptperson zugleich abschließt, beren Abschluß in Bahrheit kein anderer ift, als ber Abschluß bes Lebens biefes Menschen Nur bie handlung ift eine vollkommen mahrhafte und ihre Nothwendigkeit uns flar barthuende, an beren Bollbringung ein Mensch die gange Kraft seines Wesens sette, die ihm so nothwendig und unerläglich mar, bag er mit ber gangen Kraft feines Wefens in ihr auf-Davon überzeugt er uns auf bas Unwiderleglichste gehen mußte. aber nur baburch, bag er in ber Geltenbmachung ber Rraft feines Wefens mirklich perfonlich unterging, fein perfonliches Dafein um ber entäußerten Rothwendigkeit feines Wefens willen wirklich aufhob; daß er die Wahrheit feines Wefens nicht nur in seinem Sandeln allein, - mas und, so lange er handelt, noch willfürlich erscheinen

barf —, sondern mit dem vollbrachten Opfer seiner Persönlichkeit zu Gunsten dieses nothwendigen Handelns, uns bezeugt. Die letzte, vollständigste Entäußerung seines persönlichen Egoismus', die Darlegung seines vollkommenen Aufgehens in die Allgemeinheit, giebt uns ein Mensch nur mit seinem Tode kund, und zwar nicht mit seinem zusfälligen, sondern seinem nothwendigen, dem durch sein Handeln aus der Fülle seines Wesens bedingten Tode.

Die Feier eines solchen Todes ist die mürdigste, die von Menschen begangen werden kann. Sie erschließt uns nach dem, durch jenen Tod erkannten, Wesen diesse einen Menschen die Fülle des Inhaltes des menschlichen Wesens überhaupt. Am vollkommensten versichern wir uns des Erkannten aber in der bewußtvollen Darstellung jenes Todes selbst, und, um ihn uns zu erklären, durch die Darstellung derjenigen Handlung, deren nothwensdiger Abschluß jener Tod war. Nicht in den widerlichen Leichenseiern, wie wir sie in unserer christlich=modernen Lebensweise durch beziehungslose Gesänge und banale Kirchhofsreden begehen, sondern durch die künstellerische Wiederbelebung des Todten, durch lebensfreudige Wiederholung und Darstellung seiner Handlung und seines Todes im dramatischen Kunstwerke werden wir die Feier begehen, die uns Lebendige in der Liebe zu dem Geschiedenen hoch beglückt und sein Wesen zu dem unstrigen macht.

Ist das Verlangen nach dieser dramatischen Feier in der ganzen Künstlerschaft vorhanden, und kann nur der Gegenstand ein würdiger und den Drang zu seiner Darstellung rechtfertigender sein, der uns gemeinschaftlich diesen Drang erweckt; so hat doch die Liebe, die allein als thätige und ermöglichende Kraft hierbei gedacht werden kann, ihren unergründlich tiesen Sit in dem Herzen jedes Einzelnen, in welchem sie, nach der besonderen Eigenthümlichkeit der Individualität dieses Einzelnen, wiederum zu besonderer treibender Kraft gelangt. Diese besonders treibende Kraft der Liebe wird sich am drängenobsten immer in dem Einzelnen kundgeben, der seinem Wesen

nach, überhaupt ober gerade in diefer bestimmten Periode seines Lebens, fich biefem einen bestimmten Selben am vermandteften fühlt, burch Sympathie bas Wefen bieses Helben sich am besonberften zu eigen macht, und seine fünstlerischen Sähigkeiten am geeigneisten bazu ermift, gerade diesen Helben durch seine Darstellung für sich, seine Genoffen= schaft und die Gemeinsamkeit überhaupt, zu überzeugender Erinnerung wieber zu beleben. Die Macht ber Inbividualität wird fich nie geltenber machen als in ber freien kunftlerischen Genoffenschaft, weil die Anregung ju gemeinsamen Entschluffen gerabe nur von Dem= jenigen ausgeben kann, in bem bie Individualität fo fraftig fich ausspricht, daß fie zu gemeinsamen freien Entschlüssen zu bestimmen ver-Diese Macht ber Individualität wird gerade nur in ben gang besonberen, bestimmten Fallen auf die Genoffenschaft mirten können, mo fie mirklich, nicht erfünftelt, fich geltend zu machen weiß. öffnet ein funftlerischer Genoffe feine Abficht, diefen einen Belben bar= auftellen, und begehrt er hierzu die, seine Absicht einzig ermöglichende, gemeinsame Mitwirkung ber Genoffenschaft, fo wird er feinem Berlangen nicht eher entsprochen sehen, als bis es ihm gelungen ift, bie Liebe und Begeifterung für fein Borhaben ju erweden, die ihn felbft beleben, und die er nur mitzutheilen vermag, wenn feiner Inbividualität die dem besonderen Gegenstande entsprechende Rraft zu eigen ift.

Hat ber Künstler burch die Energie seiner Begeisterung seine Abssicht zu einer gemeinsamen erhoben, so ist von da an das künstelerische Unternehmen ebenfalls ein gemeinsames; wie aber die darzustellende dramatische Handlung ihren Mittelpunkt in dem Helben dieser Handlung hat, so behält das gemeinsame Kunstwerk auch seinen Mittelpunkt in dem Darsteller dieses Helben: seine Mitdarsteller und sonst Mitwirkenden verhalten sich im Kunstwerke zu ihm so, wie die mithandelnden Personen, — diesenigen also, an denen der Held als an den Gegenständen und Gegensäpen seines Wesens seine Handlung kundgab, — sowie die allgemeine menschliche und natürs

liche Umgebung, sich im Leben zu bem Helben verhielten, nur mit bem Unterschiede, bag vom darftellenden helben mit Bewußtfein gestaltet und geordnet wird, mas bem wirklichen Belben fich unwill= fürlich barftellte. Der Darfteller wird in feinem Drange nach fünftlerischer Reproduktion ber Handlung somit Dichter. nach fünstlerischem Maage seine eigene Sandlung, sowie alle lebendigen gegenständlichen Beziehungen zu feiner Handlung. in dem Grade erreicht er seine eigene Absicht, als er sie zu einer ge= meinsamen erhoben hat, als jeder Einzelne in biefer gemeinsamen Absicht aufzugehen verlangt, — genau also in bem Maaße, in welchem er vor allem seine besondere perfonliche Absicht felbst auch in ber ge= meinsamen aufzugeben vermag, und so gewissermaßen im Runftwerke bie handlung bes gefeierten helben nicht nur barftellt, sonbern fie moralisch burch sich felbst wiederholt, indem er nämlich burch Diefes Aufgeben seiner Berfonlichkeit beweift, daß er auch in feiner künstlerischen Sandlung eine nothwendige, die ganze Indivi= bualität seines Wesens verzehrende Handlung vollbringt \*).

<sup>\*)</sup> Wie wir hierbei bas tragifche Element bes Runftwertes ber Butunft in seiner Entwidelung aus bem leben und burch die fünftlerische Genoffenschaft berührt haben, so durfen wir auf das tomische Element deffelben durch Umkehrung berjenigen Bedingungen schließen, welche das tragische als nothwendig zur Erscheinung brachten. Der Beld ber Romodie wird ber umgefehrte Beld der Tragodie fein: wie diefer als Rommunift, b. h. als Einzelner, der durch die Rraft seines Wesens aus innerer, freier Nothwendigkeit in ber Allgemeinheit aufgeht, fich unwillturlich nur auf feine Umgebung und Gegenfate bezog, fo wird jener als Egoift, als Feind der Allgemeinheit, fich diefer zu entziehen oder fte willfürlich auf fich allein zu beziehen ftreben, in biefem Streben aber bon ber Allgemeinheit in ben mannigfaltigften und abwechselnoften Beftalten b:= tampft, gedrängt und endlich beflegt werden. Der Egoift wird gezwungen in die Allgemeinheit aufgehen, diese daher die eigentliche handelnbe, vielfache Berfon fein, die dem immer handeln wollenden, nie aber tonnenden, Egoiften fo lange als willfürlich wechselnder Bufall erscheint, bis fie im gedrängteften Rreife ihn umfdließt, und er, ohne Luft jum weiteren eigensuchtigen Athmen, feine lette Rettung endlich nur in ber unbedingteften Anertennung ihrer Rothwendigfeit erfieht. Die fünftlerische Genoffenschaft, als Repräsentant ber Allgemeinheit, wird somit in der Komodie einen noch unmittelbareren Antheil an der Dichtung felbst haben, als in der Tragodie.

Die freie fünstlerische Genoffenschaft ift baber ber Grund und die Bedinaung bes Kunftwerkes felbit. Aus ihr geht ber Darfteller hervor, ber in ber Begeifterung an biefem einen, feiner Individualität besonders entsprechenden Selben, fich bis jum Dichter, jum fünftlerifden Gefengeber ber Genoffenichaft erhebt. um von biefer Sohe volltommen wieber in bie Genoffenschaft aufzugehen. Das Wirken biefes Gesetgebers ift baber immer nur ein periobifches, bas nur auf ben einen befonderen, von ihm aus feiner Individualität angeregten, und jum gemeinsamen fünftlerischen Gegenstand erhobenen Fall sich zu erstrecken hat; es ist baher keinesweges ein auf alle Fälle fich ausbehnenbes. Die Diktatur bes bichterischen Darftellers ift naturgemäß jugleich mit ber Erreichung feiner Absicht zu Ende, eben dieser Absicht, die er zu einer gemeinsamen erhoben hatte und in die er aufging, sobald sie als eine gemeinsame sich ber Gemeinsamkeit mittheilte. Jeber einzelne Genoffe vermag fich jur Ausübung biefer Diftatur zu erheben, wenn er eine besondere, feiner Individualität in dem Maage entfprechende Absicht kundzugeben hat, baß er sie zu einer gemeinschaftlichen zu erheben vermag; benn in berjenigen fünstlerischen Genoffenschaft, die zu keinem anderen 3mede, als zu bem ber Befriedigung gemeinschaftlichen Kunftbranges fich vereinigt, kann unmöglich je etwas Anderes zu maakgebender, gefetlicher Beftimmung gelangen, als bas, mas bie gemeinschaftliche Befriedigung herbeiführt, also die Runft selbst und die Gesetze, welche, in der Bereiniaung des Individuellen mit dem Allgemeinen, ihre vollkommensten Erscheinungen ermöglichen. -

In der gemeinschaftlichen Vereinigung der Menschen der Zukunft werden dieselben Gesetze innerer Nothwendigkeit einzig als bestimmend sich geltend machen. Gine natürliche, nicht gewaltsame, Vereinigung einer größeren oder geringeren Anzahl von Menschen kann nur durch ein, diesen Menschen gemeinsames Bedürfniß hervorgerufen werden. Die Befriedigung dieses Bedürfnisse ist der alleinige Zweck der gemeinschaftlichen Unternehmung: nach diesem Zwecke richten sich die

handlungen jebes Ginzelnen, so lange bas gemeinsame Beburfnig qu= gleich das ftärkfte ihm selbst eigene ift; und biefer Zweck giebt bann ganz von selbst die Gesetze für das gemeinschaftliche Handeln ab. Diese Gefete find nämlich selbst nicht Anderes, als die zur Erreichung bes Zweckes bienlichsten Mittel. Das Erkennen ber zweckbienlichsten Mittel ift Demjenigen versagt, ber zu biesem Zwecke burch kein mahres nothwendiges Bedürfnig gebrängt wird: ba wo bieß aber vorhanden ift, entspringt das richtigste Erkennen biefer Mittel aus ber Kraft bes Bedürfniffes gang von felbft, und namentlich eben burch bie Gemeinsamkeit bieses Bebürfniffes. Natürliche Bereinigungen haben baber auch gerabe nur fo lange einen natürlichen Beftanb, als bas ihnen ju Grunde liegende Bedürfnig ein gemeinsames und feine Befriedigung eine noch zu erstrebende ift : ift ber Zweck erreicht, so ift biese Bereinigung, mit bem Bedürfniffe, bas fie hervorrief, gelöft, und erft aus neu entstehenben Beburfniffen entstehen auch wieder neue Bereinigungen Derjenigen, benen wieberum diese neuen Bedürfniffe gemeinsam sind. Unfere mobernen Staaten find infofern bie un= natürlichsten Bereinigungen ber Menschen, weil fie, an und für fich nur burch außere Willfur, g. B. bynaftische Familienintereffen, ent= standen, eine gemisse Angahl von Menschen ein= für allemal zu einem Amede jusammenspannen, ber einem ihnen gemeinsamen Beburfniffe entweder nie entsprochen hat, ober unter ber Beranberung ber Zeiten ihnen Allen boch keinesweges mehr gemeinsam ift. - Alle Menschen haben nur ein gemeinschaftliches Bedürfniß, welches jedoch nur seinem allgemeinsten Inhalte nach ihnen gleichmäßig inne wohnt: bas ist das Bedürfniß zu leben und alücklich zu sein. Hierin liegt bas natürliche Band aller Menschen; ein Bedürfniß, bem bie reiche Ratur ber Erbe vollkommen zu entsprechen vermag. Die besonberen Bedürfnisse, wie fie nach Zeit, Ort und Individualität sich kundgeben und fteigern, konnen in bem vernünftigen Buftanbe ber gukunftigen Menschheit allein die Grundlage der besonderen Vereinigungen abgeben, welche in ihrer Totalität die Gemeinschaft aller Menschen

ausmachen. Diese Vereinigungen werben gerade so wechseln, neu sich gestalten, sich lösen und wiederum knupfen, als die Bedurfnisse mechseln und wieberkehren; fie werben von Dauer fein, wo fie materiellerer Art find, auf ben gemeinschaftlichen Grund und Boben fich beziehen. und überhaupt ben Verkehr ber Menschen in so weit betreffen, als biefer aus gemiffen, fich gleichbleibenben, örtlichen Bestimmungen als nothwendig erwächst; sie werben sich aber immer neu gestalten, in immer mannigfaltigerem und regerem Wechsel sich kundgeben, je mehr fie aus allgemeineren höheren, geiftigen Bedürfniffen hervorgeben. Der ftarren, nur burch äußeren Zwang erhaltenen, staatlichen Bereinigung unserer Zeit gegenüber, werben bie freien Bereinigungen ber Zukunft in ihrem fluffigen Wechsel balb in ungemeiner Ausbehnung, bald in feinster naher Glieberung bas zufünftige menschliche Leben selbst barftellen, bem ber raftlose Wechsel mannigfaltigster Inbividualitäten unerschöpflich reichen Reiz gemährt, mahrend das gegenwärtige Leben \*) in feiner mobisch-polizeilichen Ginförmigkeit bas leiber nur zu getreue Abbild bes modernen Staates, mit Ständen, Anftellungen, Stanbrechten, fte benben Beeren und was sonst noch Alles in ihm stehen möge — barstellt.

Keine Vereinigungen werden aber einen reicheren, ewig erfrischenberen Wechsel haben, als die künftlerischen, weil jede Individualität in ihnen, sobald sie sich dem Geiste der Gemeinsamkeit entsprechend zu geben weiß, durch sich und ihre gegenwärtig dargethane Absicht, zur Ermöglichung dieser einen Absicht, eine neue Vereinigung hervorruft, indem sie ihr besonderes Bedürfniß zu dem Bedürfnisse einer, soeben aus diesem Bedürfnisse entstehenden, Vereinigung erweitert. Jedes in das Leben tretende dramatische Kunstwerk wird somit das Werk einer neuen, vorher noch nie dagewesenen und so nie sich wiederholenben, Vereinigung von Künstlern sein: ihre Vereinigung wird von dem Augenblicke an bestehen, wo der dichterische Darsteller des Helben

<sup>\*)</sup> Und namentlich auch unser modernes Theaterinssitut.

seine Absicht zur gemeinsamen ber ihm nöthigen Genossenschaft erhob, und in bem Augenblicke wird sie aufgelöst sein, wo diese Absicht erreicht ist.

Auf diese Weise kann nichts starr und stehend in dieser künstlerischen Bereinigung werden: sie findet nur zu diesem einen, heute
erreichten, Zwecke der Feier dieses einen bestimmten Helden statt, um
morgen unter ganz neuen Bedingungen, durch die begeisternde Absicht
eines ganz verschiedenen anderen Individuums, zu einer neuen Bereinigung zu werden, die ebenso unterschieden von der vorigen ist, als sie
nach den ganz besonderen Gesen ihr Werk zu Tage fördert,
die, als zweckdienlichste Mittel zur Verwirklichung der neu aufgenommenen
Absicht, sich ebensalls als neu und ganz so noch nie dagewesen
ergeben.

So und nicht anders muß die Künstlerschaft der Zukunst besschaffen sein, sobald sie eben kein anderer Zweck, als das Kunstwerk, vereinigt. Wer wird demnach aber der Künstler der Zuskunst sein? Der Dichter? Der Darsteller? Der Musiker? Der Blastiker? — Sagen wir es kurz: das Bolk. Dasselbige Bolk, dem wir selbst heut' zu Tage das in unserer Ersinnerung lebende, von uns mit Entstellung nur nachgebildete, einzige wahre Kunstwerk, dem wir die Kunst übershaupt einzig verdanken.

Wenn wir Bergangenes, Bollbrachtes zusammenstellen, um uns von einem besonderen Gegenstande nach seiner allgemeinen Erscheinung in der Geschichte der Menschheit ein Bild darzustellen, so können wir mit Sicherheit die einzelnsten Züge besselben bezeichnen, — ja aus genauester Betrachtung solch' einzelnen Zuges erwächst uns oft das

ficherste Berftanbniß bes Ganzen, bas wir bei feiner verschwimmenben Augemeinheit oft nur nach biefem einzelnen, befonderen Zuge erfaffen muffen, um von ihm aus zu einer Borftellung bes Allgemeinen zu gelangen, und es ift, wie in bem gegenwärtig uns vorgeführten Begenftande ber Kunft, die Fulle genau fich barbietender Ginzelheiten fo groß, bag wir, um ben Gegenstand nach feiner Allgemeinheit barzustellen, nur einen bestimmten Theil berfelben, eben ben, ber für unfere Anschauungsweise uns gerabe am bezeichnenbsten erscheint, in Betracht ziehen burfen, um uns in ihnen nicht zu verlieren, und fo ben größeren allgemeinen Zweck im Auge zu behalten. umgekehrt ift es ber Hall, wenn wir einen gufunftigen Buftanb uns barftellen wollen; wir haben ju foldem Berfahren nur einen Maagstab, und ber liegt gerabe eben nicht in bem Raume ber Zukunft, auf dem der Zustand sich gestalten soll, sondern in der Bergangenheit und Gegenwart, also ba, wo alle bie Bedingungen noch lebendig vorhanden find, welche ben ersehnten zufünftigen Buftand heute eben noch unmöglich machen, und gerabe fein volles Gegentheil nothwendig erscheinen laffen. Die Kraft bes Bebürfniffes brangt uns zu einer nur ganz allgemeinen Vorstellung bin, wie wir sie nicht bloß mit dem Bunfche bes herzens, sonbern vielmehr nach einem nothwendigen Berftanbesichluffe auf ben Gegensat zu bem heutigen, als schlecht er= kannten Buftande zu faffen haben. Alle einzelnen Büge \*) muffen aus dieser Vorstellung hinwegbleiben, weil sie nur nach willfürlichen Annahmen als Bilber unferer Phantafie fich barftellen könnten und ihrem Wesen nach boch nur gerade dem heutigen Zustande entnommen

<sup>\*)</sup> Wer sich aus seiner Befangenheit in dem trivialen, unnatürlichen Wesen unserer modernen Kunstäustände durchaus nicht zu erheben vermag, wird um dieser Einzelheiten willen die abgeschmacktesten Fragen auswersen, Zweiselkundgeben, nicht begreisen können und wollen; auf die tausend Möglichteiten von Zweiseln und Fragen dieser Art im Boraus etwa hier antworten zu sollen, wird Niemand von Demjenigen verlangen, der sich überhaupt nur dem den kenden Künstler, nicht aber dem stumpssinnigen modernen Kunstindustriellen — möge dieser nun in Litteratur, Kritik oder Produktion machen — mittheilt.

sein, immer nur, wie sie den Gegebenheiten der Gegenwart ent= sprungen, sich und darbieten dürften. Nur das Bollbrachte und Fertige können wir wissen; die lebenvolle Gestaltung der Zukunft kann unbestritten eben nur das Werk des Lebens selbst sein! Ist sie vollbracht, so werden wir mit einem Blicke klar begreisen, was heute wir nur nach Laune und Willkür unter dem unüberwindlichen Sindrucke der gegenwärtigen Verhältnisse uns vorgaukeln könnten.

Nichts ift verberblicher für bas Glud ber Menschen gemesen, als biefer mahnfinnige Gifer, bas Leben ber Butunft burch gegenwärtig gegebene Gesete ju ordnen: biefe widerliche Sorge für bie Butunft, bie in Bahrheit nur bem trübsinnigen absoluten Egoismus zu eigen ift, fucht im Grunde immer bloß zu erhalten, bas, mas mir heute gerabe haben, für alle Lebenszeit uns ju verfichern: fie halt bas Eigenthum, bas für alle Ewigkeit niet - und nagelfest zu bannende Eigenthum, als ben einzig würdigen Gegenstand menschlich thätiger Voraussicht fest, und sucht baber nach Möglichkeit bas felbständige Lebensgebahren ber Bufunft ju beschränken, ben felbstgeftaltenben Lebenstrieb ihr, als bofen, aufregenden Stachel, thunlichft gang auszureißen, um bieses Eigenthum als unversiegbaren, nach bem Ratur= gefet ber Fünfprozent ewig fich neu erzeugenben und erganzenben Stoff behaglichsten Räuens und Schlingens, vor jeder unbehutsamen Berührung ju ichuten. Wie bei biefer großen mobernen Sauptftaatsforge ber Mensch für alle zukünftigen Zeiten als ein grundschmaches ober immer zu bemistrauendes Wesen gedacht wird, bas einzig durch ein Eigenthum erhalten ober burch Gesetze auf ber rechten Bahn zu leiten sei, so ist uns auch in Bezug auf die Kunst und die Künstler nur bas Runftinftitut bie einzige Gemährleiftung bes Gebeihens Beiber : , ohne Afabemien , Inftitutionen und Gefetbücher icheint uns jeben Augenblick bie Kunft - fo ju fagen - aus bem Leimen gehen zu muffen; benn eine freie, selbstbestimmenbe Thatigkeit von Künftlern ift uns gar nicht benkbar. Dieß hat seinen Grund aber nur barin, daß wir wirklich eben keine mahren Künstler, wie überhaupt

keine mahren Menschen sind; und so wirft bas Gefühl unserer eigenen, aber burch Feigheit und Schwäche gänzlich selbst verschulbeten, Unfähigkeit und Erbärmlichkeit und in die ewige Sorge zurück, Gesetze für die Zukunft zu machen, durch beren gewaltsame Aufrechthaltung wir im Grunde nur bezwecken, daß wir nie wahre Künstler, nie wahre Menschen werden.

So ift es. Wir sehen die Rukunft immer nur mit bem Auge ber Gegenwart, mit bem Muge, bas alle Menschen ber Bukunft immer nur nach bem Maage meffen tann, bas es, als Maag ber gegenwärtigen Menschen, jum allgemein menschlichen Maag über-Wenn wir ichlieflich mit Nothwendigkeit bas Bolk haupt macht. als ben Rünftler ber Zukunft erkannt haben, so feben mir, biefer Entbedung gegenüber, ben intelligenten Rünftleregoismus ber Begenwart in verachtungsvolles Staunen ausbrechen. Er vergift vollständig, baß in ben Zeiten ber geschlechtlich = nationalen Gemeinsamkeit, bie ber Erhebung bes absoluten Egoismus jedes Gingelnen gur Religion vorangingen, und die unsere Historiker als die ber ungeschichtlichen Mythe und Kabel bezeichnen, das Bolk in Wahrheit bereits der einzige Dichter und Künstler mar; bak er allen Stoff und alle Form, wenn fie irgend gefundes Leben haben follen, einzig biesem bichtenden und funfterfindenden Bolke entnehmen fann, — und erblicht bas Bolk bagegen einzig nur in ber Geftalt, in welcher er es aus ber Gegen= wart vor fein kulturbebrilltes Auge ftellt. Er glaubt von feinem erhabenen Standpunkte aus einzig feinen Begenfat, Die robe gemeine Maffe, unter bem Bolke begreifen zu muffen; ihm fteigen im Binblick auf bas Bolk nur Bier- und Schnapsbunfte in die Nase; er greift nach bem parfumirten Taschentuche, und fragt mit civilisirter Entruftung: "mas? Der Bobel foll und fünftig im Runftmachen ablösen? Der Böbel, ber uns nicht einmal versteht, wenn wir Mus ber qualmigen Rneipe, aus ber bampfenben Runft schaffen? Feldbungergrube follen uns die Gebilde ber Schönheit und Runft aufsteigen?" -

Sehr richtig! Nicht aus ber schmutigen Grundlage Eurer heutigen Rultur, nicht aus bem wiberlichen Bobenfate Eurer mobernen feinen Bilbung, nicht aus ben Bedingungen, die Eurer modernen Civilifation bie einzig benkbare Bafis bes Daseins geben, soll bas Runftwerk ber Bufunft entstehen. Bebenkt aber, daß biefer Bobel feinesmeges ein normales Broduft ber wirklichen menschlichen Ratur ift, sondern vielmehr bas fünftliche Erzeugniß Eurer unnatürlichen Rultur; bag alle bie Lafter und Scheuflichkeiten, die Guch an biefem Bobel anmibern. nur die verzweiflungsvollen Gebarben bes Rampfes find, ben bie wirkliche menschliche Ratur gegen ihre graufame Unterbruderin, bie moberne Civilisation, führt, und bas Abschredende in biesen Gebarben feinesweges die mahre Miene ber Natur, sondern vielmehr ber Wiber= ichein ber gleifnerischen Frate Eurer Staats= und Criminalkultur ift. Bebenkt ferner, bag ba, mo ein Theil ber ftaatlichen Gefellichaft nur überflüffige Runft und Litteratur treibt, ein anderer Theil nothwendig nur ben Schmut Gures unnüten Dafeins ju tilgen hat; baß ba, mo Schöngeisterei und Mobe ein ganges unnöthiges Leben erfüllen, Robbeit und Plumpheit die Grundzüge eines anderen, Guch nothwendigen, Lebens ausmachen muffen; daß da, wo ber bedurfniß= lose Lurus seinen allesperzehrenden Beighunger gewaltsam zu ftillen fucht, bas natürliche Beburfnig auf ber anderen Seite nur burch Plack und Noth, unter ben entstellenbften Sorgen, fich mit bem Luxus qu= gleich befriedigen kann. So lange Ihr intelligenten Egoiften und egoistischen Feingebilbeten in funftlichem Dufte erbluht, muß es noth= wendig einen Stoff geben, aus beffen Lebensfafte Ihr Gure füglichen Barfums bestillirt : und biefer Stoff, bem Ihr feinen natürlichen Boblgeruch entzogen habt, ift nur biefer übelathmige Bobel, vor beffen Rabe es Euch efelt, und von bem Ihr Guch im Grunde einzig boch nur burch jenen Parfum unterscheibet, ben 3hr feiner naturlichen Un= muth entprest habt. Co lange ein großer Theil des Gefammtvolkes in Staats-, Gerichts- und Universitätsamtern in unnütefter Beschäftigkeit kostbare Lebenskräfte vergeubet, muß allerbings

ebenso großer, wenn nicht noch größerer Theil besselben in überspanntester Rutthätigkeit mit seinen eigenen auch jene vergeubeten Lebenskräfte ersetzen helsen, und, — was das Allerschlimmste ist! — wenn somit in diesem unmäßig angespannten Theile des Bolkes das Rütliche, das nur Nutzendringende, zur bewegenden Seele aller Thätigkeit geworden ist, so muß die widerliche Erscheinung sich heraussstellen, daß der absolute Egoismus überallhin seine Lebensgesetze geltend macht, und aus Bürger= und Bauerpöbel Euch wiederum mit häßlichster Grimasse angrinzt\*).

Weber Euch noch biefen Böbel verstehen wir aber unter bem Bolke: nur wenn weber biefer noch Ihr mehr vorhanden feib, fonnen wir uns erft bas Vorhandensein bes Bolkes vorstellen. Schon jest lebt bas Bolk überall ba, wo Ihr und ber Pobel nicht feid, b. h. es lebt mitten unter Euch beiben, nur daß Ihr nichts von ihm wißt: wißt Ihr von ihm, so seid Ihr auch schon Bolk; benn von ber Fulle bes Bolkes kann man nicht miffen, ohne an ihr Theil zu haben. Der höchstgebilbete wie ber Ungebilbetste, ber Wiffenbste wie ber Unwiffenbfte, ber Hochgestellteste wie ber Niebriggestellteste, ber im üppigen Schoofe bes Luzus Aufgewachsene wie der aus dem unsauberen Neste ber Armuth Emporgefrochene, ber in gelehrter Heralofigkeit Auferzogene wie der in lasterhafter Robbeit Entwickelte, — sobald er einen Drang in fich fühlt und nährt, ber ihn aus bem feigen Behagen an bem verbrecherischen Zusammenhange unserer gesellschaftlichen und ftaatlichen Buftanbe, ober aus ber ftumpffinnigen Untergebung unter fie heraustreibt, — ber ihn Efel an ben schalen Freuden unserer unmenschlichen Rultur, ober haß gegen ein Nütlichkeitsmefen, bas nur bem Bedürfniflofen, nicht aber bem Bedürftigen Nuten bringt, empfinden läßt, - ber ihm Berachtung gegen ben felbftgenüg= famen Unterwürfigen (diesen allerunwürdigsten Egoisten!) ober

<sup>\*)</sup> Es ift, als ob dem Berfasser etwas von dem Charafter der neuesten Pariser "Gemeinde "-Borgange geahnt hatte. D. H.

Rorn gegen ben übermuthigen Frevler an ber menschlichen Natur eingiebt, - nur Derjenige alfo, ber nicht aus biefem Bu= fammenhange bes Hochmuthes und ber Reigheit, ber Unverschämt= heit und ber Demuth, baber nicht aus bem ftaatsgesetlichen Rechte, bas biefen Rusammenhang gemährleiftet, sondern aus ber Fulle und Tiefe ber mahren, nadten menfchlichen Ratur und bem unverjährbaren Rechte ihres absoluten Bedürfnisses die Kraft jum Wiberftand, jur Empörung, jum Angriffe gegen ben Bebranger biefer Natur schöpft, - ber beghalb miberstehen, sich emporen und angreifen muß, und diese Nothwendigkeit offen und unzweifelhaft baburch bekennt, daß er jedes andere Leiden um ihretwillen zu ertragen und, wenn es gilt, sein Leben selbst zu opfern vermag, - nur ber gehört jest jum Bolke, benn er und alle ihm Gleichen fühlen eine gemeinsame Noth. Diese Noth wird bem Bolfe bie Berrichaft bes Lebens geben, fie wird es zur einzigen Macht bes Lebens erheben. Diefe Roth trieb einft die Ifraeliten, ba fie bereits ju ftumpfen, schmutigen Laftthieren geworden waren, burch bas rothe Meer; und durch das rothe Meer muß auch uns die Noth treiben, jollen wir, von unserer Schmach gereinigt, nach bem gelobten Lanbe gelangen. Wir werden in ihm nicht ertrinken, es ist nur ben Pharaonen biefer Welt verberblich, bie schon einst mit Mann und Maus, mit Roß und Reiter, brin verschlungen murben, - bie übermuthigen, ftolgen Pharaonen, bie ba vergeffen hatten, daß einft ein armer hirten= fohn burch seinen klugen Rath sie und ihr Land vor bem Sunger= tode bemahrte! Das Bolf, bas außermählte Bolf, jog aber un= versehrt durch das Meer nach dem Lande der Berheißung, das es erreichte, nachdem ber Sand ber Bufte bie letten Aleden fnechtischen Schmutes von feinem Leibe gemaschen hatte. -

Da die armen Fraeliten mich einmal in das Gebiet der schönsten aller Dichtung, der ewig neuen, ewig wahren Volksdichtung geleitet haben, so will ich jum Abschiede noch den Inhalt einer herr= lichen Sage zur Deutung geben, die sich einst das rohe, uncivilisitrte

Bolf ber alten Germanen, aus feinem anderen Grunde, als bem innerer Nothwendigkeit, gebichtet hat.

Wieland ber Schmiedt fchuf aus Luft und Freude an seinem Thun die kunstreichsten Geschmeide, herrliche Waffen scharf und schön. Da er am Meeresstrande badete, gewahrte er eine Schwanenjungfrau, bie mit ihren Schwestern burch die Lüfte geflogen tam, ihr Schwanen= gewand ablegte, und ebenfalls in die Wellen des Meeres sich tauchte. Bon heißer Liebe entbrannte Wieland; er fturzte fich in die Fluth, bekämpfte und gewann das wundervolle Weib. Liebe brach auch ihren Stolz; in feliger Sorge für einander, lebten fie wonnig vereint. Einen Ring gab fie ihm: ben moge er fie nie wiebergewinnen laffen; benn wie sie ihn liebe, sehne sie sich boch auch nach ber alten Frei= heit, nach dem Fluge durch die Lüfte zu dem glücklichen Gilande ihrer Heimath, und zu diesem Fluge gäbe der Ring ihr die Macht. Wieland schmiebete eine große Bahl von Ringen, bem bes Schwanen= weibes gleich, und hing fie an einem Bafte in feinem Saufe auf: unter ihnen sollte fie ben ihrigen nicht erkennen.

Bon einer Fahrt kam er einst heim. Weh! Da war sein Haus zertrümmert, sein Weib aus ihm in weite Ferne entflogen!

Einen König Reibing gab es, ber hatte viel von Wieland's Kunst gehört; ihn gelüstete es ben Schmiedt zu fangen, daß er fortan ihm einzig Werke schaffen möge. Auch einen gültigen Vorwand fand er zu solcher Gewaltthat: das Goldgestein, daraus Wieland sein Geschmeid bilbete, gehörte dem Grund und Boden Neiding's an, und so war Wieland's Kunst ein Raub am königlichen Eigenthume. — Er war nun in sein Haus gedrungen, überfiel ihn jest, band ihn und schleppte ihn mit sich fort.

Daheim an Neibing's Hofe follte Wieland nun bem Könige allerhand Nütliches, Festes und Dauerhaftes schmieben: Geschirr,

Zeug und Waffen, mit denen der König sein Reich mehrte. Da Reiding zu solcher Arbeit dem Schmiedte die Bande lösen und ihm die freie Bewegung seines Leibes lassen mußte, so hatte er doch zu sorgen, wie er ihm die Flucht hindern möchte: und erfindungsvoll verfiel er darauf, ihm die Fußsehnen zu durchschneiden, da er weislich erwog, daß der Schmiedt nicht die Füße, sondern nur die Hände zu seiner Arbeit gebrauchte.

So saß er nun da in seinem Jammer, der kunstreiche Wieland, der frohe Wunderschmiedt, gelähmt, hinter der Esse, an der er arbeiten mußte, seines Herrn Reichthum zu mehren; hinkend, verkrüppelt und häßlich, wenn er sich erhob! Wer mochte das Maaß seines Elendes ermessen, wenn er zurückachte an seine Freiheit, an seine Kunst, — an sein schönes Weib! Wer die Größe seines Grimmes gegen diesen König, der ihm so ungeheure Schmach angethan!

Durch die Esse blickte er sehnend auf zu dem blauen Himmel, durch den die Schwanenmaid einst geslogen kam; diese Luft war ihr seliges Reich, durch das sie wonnig frei dahinschwebte, während er den Qualm und Dunst des Schmiedeheerdes zum Nuten Neiding's einathmen mußte! Der schmähliche, an sich selbst gekettete Mann, nie sollte er sein Weib wiedersinden können!

Ach! da er boch unselig sein soll auf immer, da ihm doch kein Trost, keine Freude mehr erblühen soll, — wenn er doch Eines wenigstens gewänne: Rache, Rache an diesem Neibing, der ihm aus niederträchtigem Eigennut in so endlosen Jammer gebracht hatte! Wenn es ihm möglich wäre, diesen Elenden mit seiner ganzen Brut zu vernichten! —

Furchtbaren Racheplänen sann er nach, Tag um Tag mehrte sich sein Elend, Tag um Tag wuchs bas unabweisbare Verlangen nach Rache. — Wie wollte aber er, der hinkende Krüppel, sich zu dem Kampfe aufmachen, der seinen Beiniger verderben sollte? Ein gewagter kühner Schritt, und er stürzte zum Gespötte des Feindes schmachvoll zu Boden!

"D, bu geliebtes fernes Weib! Satte ich beine Flügel! Satte ich beine Flügel, um, mich rachend, bem Elende mich entschwingen zu können!" —

Da schwang die Noth selbst ihre mächtigen Flügel in des gemarterten Wieland's Brust, und wehte Begeisterung in sein sinnen= bes Hirn. Aus Noth, aus furchtbar allgewaltiger Noth, lernte der geknechtete Künstler erfinden, was noch keines Menschen Geist begriffen hatte. Wieland fand es, wie er sich Flügel schmiedete! Flügel, um kühn sich zu erheben zur Rache an seinem Beiniger, — Flügel, um wet hin sich zu schwingen zu dem seligen Gilande seines Weibes!

Er that es, er vollbrachte es, was die höch fte Noth ihm eingegeben. Getragen von dem Werke seiner Kunst flog er auf zu der Höhe, von da herab er Neiding's Herz mit tödtlichem Geschosse traf, — schwang er in wonnig kühnem Fluge durch die Lüfte sich dahin, wo er die Geliebte seiner Jugend wiederfand. — —

D einziges, herrliches Bolf! Das haft Du gebich= tet, und Du felbst bist biefer Wieland! Schmiebe Deine Flügel, und schwinge Dich auf!

# Wieland der Schmiedt,

als Drama entworfen.

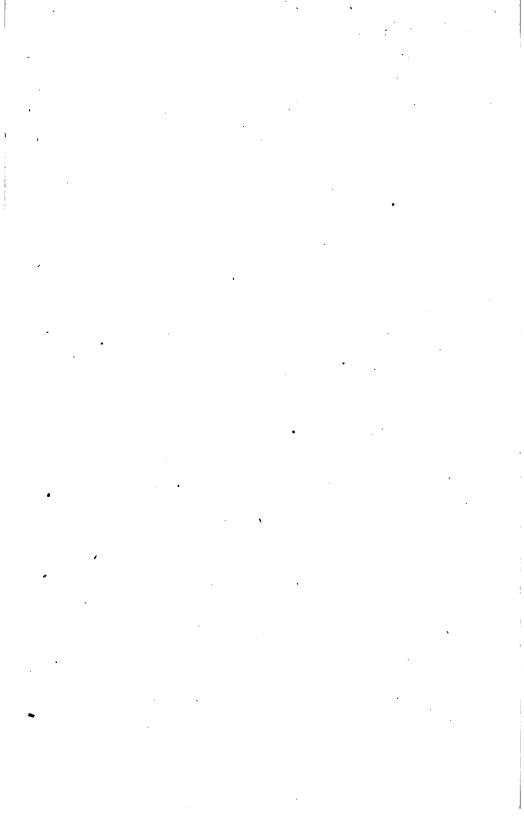

### Berfonen:

Brüber.

Wieland, der Schmiedt.
Eigel, der Schütz.
Helferich, der Arzt.
Schwanhilde.
Neiding, König der Niaren.
Bathilde, seine Tochter.
Gram, sein Marschall.

# Erster Akt.

(Mark Norweg, waldiger Userraum am Meere, im Borbergrunde zur Seite Bieland's haus mit ber Schmiede, welche frei bavor steht.)

### Erste Scene.

Wieland sitt und schmiebet an einem goldenen Geschmeibe; seine Brüder Eigel und Helferich lehnen neben ihm und sehen ihm zu. — Der Schmiedt singt zu seiner Arbeit, die soeben der Bollendung nahe ist; er wünscht seinem Geschmeide Kraft, den Frauen, die es tragen, in den Augen ihrer Liebsten immer neuen Reiz zu verleihen, denn: — "gesteht es nur, Reiz und Schönheit thut den Frauen noth, wollen sie die Männer an sich binden; ein kluger Mann sorgt darum wohl dafür, daß nie der Frau, die er immer lieben will, an Reiz es gebreche. Seht, wie ich für euch sorge: dieß Geschmeide schus sich euren Frauen. Zwei Spangen sind's, die theil' ich unter euch."

Eigel und Helferich find erfreut, banken und loben ihren Bruber, und fragen, wie fie ihm erwibern follen?

Wielanb. "Schmieb' ich aus Liebe nicht für euch? Für eure Frauen schaff' ich erst recht aus Liebe! Kein König darf mich heißen, was ich nur gerne thue. — Doch Eigel, rathe bu, was ich für dich geschmiebet?"

Eigel. "Gin neues Werk? Fürwahr, bu saßest lange einsam bort am heerd; verhungert wärest bu, hätt' ich mit Jagdbeute bich nicht versorgt! Run sag', was schusest bu so emfig?"

Wieland. "Schau' her, ben Stahlbogen hier für bich, wenn bu auf Jagen gehft!"

Eigel, entzudt, prüft ben Bogen, und lobt ihn als ben ftarksten, schwungkräftigsten und schönstgesormten, ben man je gewinnen konne.

Wieland. "So erleg' uns heute noch ein gutes Wild! In hehren Thaten sollst du einst ihn aber spannen. — Dir, Helferich, ber du aus duftenden Kräutern den Heiltrank uns gewinnst, dir schuf ich dieß zierliche Gefäß aus Gold, daß du ihn darin verwahrst!"

Selferich erstaunt über bie Schönheit bes Flaschchens, und lobt, bag er nun ben Beiltrant mit fich tragen konne.

Wieland. "Bald sollst du mächtig beine Kunst bewähren, benn bald soll sich blutiger Streit im Bikingenland erheben; gar manche Wunde heilst du dann den eblen Wikingssprossen! Noch einen Helden giebt es, den ich liebe; für den, seht, schuf ich dieses Schwert: das sollt ihr, theure Brüder, dem König Rothar bringen! Gegen die Neidinge soll er es schwingen, die Nordlands freie Mänener knechten!"

Die Brüber. "Was weißt bu von Rothar?"

Wieland. "Bachilde, das holde Meerweib, das dem König Wifing einst unseren Vater gebar, die erschien mir dort aus den Wogen und gab mir Kunde. Gar viel hat sie mir vertraut, — von Wate, unserem Vater; wie die Küste uns zu freiem Eigen von Wiking ward bestimmt, wie Wiking's Söhne, die eine Königstochter ihm gebar, von Misgeschick gedrängt würden; wie aber Rothar nun in Helbenkraft erblühe, und um ihn sich Alles schaare, was Neiding's wachsender Macht widerstehe. Dieß Alles meld' ich euch wohl heute Abend, beim traulichen Mahl!" —

Helferich. "So komm' mit uns; die Sonne sank schon tief, und du hast dein Tagwerk doch wohl vollbracht: wer schuf so viel Wunderwerke als du?"

Eigel. "Zum heutigen Mahl erlege ich zuvor mit bem neuen Bogen noch ein ebles Wilb: beff' follft bu bich, Wieland, freuen!"

Helferich. "Auch follst bu uns geloben, nun bald ein Weib zu nehmen, daß unsere Liebessorge um bich sich mehren könne."

Wieland (bat aufmerksam nach bem Meere hingeblickt; jett ruft er plöglich). "Seht ihr bort es burch bie Lüfte fliegen?"

Eigel (ber auch näher hinblickt). "Drei feltene Bögel, wie ich keine noch fah!"

helferich. "Sie kommen näher!" -

Eigel. "Bei, fürwahr! Jungfrauen find's, mit Schwanen= flügeln schweben fie burch bie Lüfte!"

Helferich. "Nach Westen geht ber eilenbe Flug!"

Wieland. "Mich bunft, ber Ginen giebt bie Gile Muh'; fie ift ermubet!" —

Eigel. "Doch verschwunden find fie nun; um die Walbecke ging der Flug."

Helferich (mit Eigel fich nach dem Bordergrunde wendend). "Woher bie kamen, da blutete wohl mancher Helb." —

Eigel "Schildmädchen waren es sicher, im Nordland erhoben sie Streit." (BuBieland, der unverwandt noch nachblickt.) "Run, Wieland, komm'! Was starrst du in die Luft? Wo mein Auge nichts erspäht, da gewahrst du wahrlich nichts!"

Wieland (begeistert und traurig, tief auffeufzend). "Dh, könnt' ich fliegen! In ben Lüften freit' ich ein Weib!" —

Belferich. "Komm' beim gum Mahl!"

Wieland (ohne sich umzuwenden). "Bereitet es wohl, ich folg' euch bald!" (Die Brüder gehen sort. — Wieland späht immer ausmerksam nach dem Meere.) "Ha, dort seh' ich die Eine niederschweben: — was der Schütze nicht sah, erkannte ich. — Sie ist matt — verwundet wohl: — sie vermag nicht im Fluge sich gegen den Wind zu halten! — Sie blieb zurück — sinkt immer tieser — der Wind drückt sie nach dem Wasser! — Sie ist ihrer nicht mächtig, schon taucht sie auf die Fluth! — Frisch, Wieland! In der Meereswoge erjagst du dir wohl bein Wild!" (Er springt in das Weer und schwimmt hastig von dannen. Nach einer Weile sieht man ihn wieder zurückschwimmen; er hält das Schwanen- mädchen mit dem einen Arme umsaßt, und erreicht mit ihr das User.)

### Zweite Scene.

Schwanhilbe (wird ohnmächtig von Wieland an das Land gebracht; ihre Arme find in mächtigen Schwanenstligeln verborgen, die matt und schlass herabhängen). Wieland (legt sie an der Schmiede auf eine Moosbanknieder). Er gewahrt, daß sie unter dem linken Flügel verwundet ist, betrachtet

näher, und erkennt, daß die Flügel abzulösen find, und wie er dieß vollbringen muffe; er löft vorsichtig die Flügel von Armen und Nacken, und erfennt mit Entjuden ein icones, wohlgeftaltetes Beib. vermag er auch nun ficher zur Wunde zu gelangen; es ift ein Speer-Schnell entsinnt er sich bes heilmittels, bas helferich ihm für solche Wunden gegeben, und kommt mit einem Kraute wieder zurück; nachdem er ihr dieß auf die Wunde gelegt, verbindet er fie. lauscht er ihrem Athem. Sie kommt allmählich zu sich, schlägt die Augen auf und erblickt Wieland. Sie erschrickt über ihren Aufenthalt, und mahnt fich in Neibing's Macht gefallen. Wieland beruhigt fie: - er habe fie aus bem Meere gerettet und ihre Wunde geheilt; fie folle ihm barum nicht zürnen. — Sie fühlt sich ber Flügel beraubt, "D Schwestern, liebe machtlos in eines fremben Mannes Gewalt. bose Schwestern! Weh, ihr ließet mich hilflos jurud! Wie soll ich die Mutter je wieberfinden!" Sie weint heftig.

Wieland tröftet sie: "Berließen bich bie Schwestern, so sei nun in meinem Schut; bich, holdes, seliges Weib, laß mich beschützen mit meinem Leben!" — Es gelingt ihm, sie zu beruhigen: er bittet sie zärtlich, sich zu schonen, daß die Wunde sicher heile. —

Schwanhilbe. "Go bift bu nicht von Neibing's Stamme ?".

Wieland. "D nein! Ich bin aller Neibinge Feind. Schon schmiebete ich bas Schwert, bas sie vertilgen soll. Frei wohne ich mit meinen Brübern hier, keinem Könige sind wir unterthan. — Doch sage mir, wer bist du, wundervolle Frau?"

Schmanhilbe ift von Wieland's Liebe gerührt; sie munscht ganz vergessen zu können, wer sie sei und woher sie kam, da sie nun wohl fühlt, daß ihr Bergessen trostreicher sein musse, als Gebenken!
— Sie erzählt Wieland, der sich neben sie gesetzt hat, wer sie sei. König Jang im Nordland war ber Bater ihrer Mutter; ber Fürst ber Lichtalben entbrannte in Liebe ju biefer: als Schman nahte er fich ihr und entführte fie weit über bas Meer, nach ben "heimlichen Gi= In Liebe vereint, wohnten fie dort brei Rahre, bis bie Mutter in thörichtem Eifer zu wissen begehrte, wer ihr Gatte fei. wonach zu fragen er ihr verboten hatte. Da ichwamm ber Albenfürft als Schwan burch die Fluthen bavon, - in weiter Ferne fah die jammernbe Mutter, wie er auf seinen Flügeln sich in bas Luftmeer Drei Töchter hatte fie geboren, Schwanhilbe und ihre Schwestern: benen muchsen alle Jahre Schwanenflügel, welche die Mutter aus Sorge, auch sie möchten ihr entfliegen, ihnen jebesmal abstreifte und por ihren Bliden verbarg. Nun fam aber Runde über bas Meer, bag König Fang von Neibing überfallen, getöbtet, und sein Land von ihm geraubt worben sei. Da entbrannte in ber Mutter Born und Rache; fie begehrte Neibing zu strafen, beklagte, nur Töchter. keinen Sohn geboren zu haben; gab baher ben Töchtern bie wohl= verschloffen gehaltenen Fluggewänder, hieß fie als Walkuren nach Nordland fliegen, um Rachekampf gegen Neibing zu erheben. hätten fie bie Manner erregt, und mit ihnen gegen ben rauberischen König gestritten; eber mandten fie sich nicht zur Umkehr, als bis Schwanhilbe verwundet worden ; leider habe fie aber, wie Wieland miffe, ben Schwestern vor Bundmubigkeit nicht mehr folgen können. — "Nun bin ich in beiner Macht!"

Wieland ift hingerissen, schwört sie zu lieben und nie sie zu verlassen.

Schwanhilbe. "Liebst bu mich wirklich?" Sie zieht einen Ring vom Finger und reicht ihn Wieland. "Sieh', dieser Ring erregt dir Liebeszauber: trägt ihn ein Weib, der Mann, der sich ihr naht, muß dann in Liebe für sie glüh'n; der wohl auch gewann mir nur deine Liebe."

Wieland, ber den Ring empfangen, fühlt burch diese Hing gebung seine Liebe nur wachsen; er bittet sie, den Ring nie zu tragen, da er sie mehr noch ohne ihn liebe.

Schwanhilbe, gerührt und beruhigt, rath ihm, bennoch ben Ring nicht von sich zu geben, — benn für ben Mann, ber ihn trage, enthalte er ben Siegerstein, ber in jedem Kampfe ihm Sieg versichere.

Wieland will auch von dieser Eigenschaft keinen Nuten ziehen; er hängt ihn hinter der Thüre seines Hauses an einem Bast auf: "hier hänge du, weder ich, noch mein Weib bedürfen dein!" —

Schwanhilbe. "D Wieland, muß ich mich beiner Liebe nun erfreuen, und barf ich nie wünschen, ihr Leib und Kummer zu erregen; muß ich nun immer bei dir weilen wollen, — so nimm dieß Fluggewand, birg es wohl und verschließ' es fest! Denn erblich' ich die Flügel, und weiß ich sie in meiner Macht, so sehr ich dich liebe, nicht könnte ich der Lust widerstehen, auf ihnen mich in die Lüste zu schwingen: so wonnig ist der Flug, so selig das Schweben im klaren Meere der Lust, daß, wer einmal es genoß, nie des Sehnens darnach sich verwehren kann: er muß es stillen, wird ihm die Macht dazu!"

Wieland erschrickt über die Begeisterung Schwanhilbe's; er rafft hastig das Fluggewand zusammen. "Und die Liebe hielte dich nicht?" —

Schwanhilbe (sintt ergriffen an Wieland's Brust. Sie weint und ruft): "Nun lebt wohl, theure Schwestern! Leb' wohl, liebe arme Mutter! Schwanhilbe sieht euch nie wieder!"

Wieland ift hingeriffen von ihrer Liebe und ihrem Schmerz. Doch ift er besorgt um fie: noch sei sie nicht ganz geheilt, — ihre Stirne glühe im Fieber. Er bittet fie, in sein Haus zu treten, und auf seinem Lager sich auszuruhen; er gehe bann, seinen Bruber

Helferich zu holen; ber sei ber geschickteste Arzt, und werbe sie schnell ganz heilen. — Er geleitet die Mübe, die ihn liebevoll umschlingt, in das Haus. —

#### Dritte Scene.

(Es ift voller Abend geworden. Ein Schiff legt seitwärts im hintergrunde an; aus ihm steigen vorsichtig Bathilbe und Frauen an das Land. Sie spahen, ob Wieland anwesend sei. Da sie ihn in Kurzem wieder aus ter Thure treten sehen, halten sie sich hinter Gebusch aurud.)

Wieland (im Begriff, die Thüre zu schließen, hält an, und tämpst mit sich, ob er nicht wieder umtehre). "Ich verschloß das Fluggewand nicht:

— doch, schläft sie nicht, die Müde und Kranke? Und bin ich nicht zurück, ehe sie erwacht? — Ober sollte ich Verdacht gegen sie hegen? Sollte ich sie als gefangene Beute halten? — O nein, frei soll sie mich lieben!" — Freudig erregt verläßt er die Thüre. Dann kehrt er wieder um. "Doch schließe ich wohl die Thüre? — Um sie zu halten? — Du Thor! Wollte sie entsliegen, zur Esse hinaus, zum Fenster in den Hof hinaus, fände ihr Flug leicht den Weg! — Doch sie schläft, drum schüge sie die gute Thüre, daß Keiner sie störe." Er schließt ab, und geht mit dem Ausruse: "Nun, Brüder, sollt ihr Wunder hören, wie schnell ich ein Weib mir gewann!" raschen Schrittes über die Scene ab.

Bathilbe (in Wassenrüstung tritt mit den Frauen hervor). "Meine Runen wiesen mich recht; hieher floh die Verwundete, denn bekannt ist dieser Strand wegen seiner Heilkraft: nun möge Gram Wieland fangen; das Wichtigste vollbring' ich selbst. Gewinne ich den Ring des Schwanenweibes, dann bin ich des mächtigsten Kleinodes Herrin, und selbst mein Vater verdanke einzig mir seine Macht." — (Sie geht an die Thüre und betrachtet das Schloß.) "Fürwahr, das kunstreichste

Schloß, das je geschmiedet ward! Doch was ist Menschenkunst gegen Zauberkraft?" — Sie berührt das Schloß mit einer kleinen Spring-wurzel; die Thüre, nach außen gehend, öffnet sich von selbst; an der Rückwand der Thüre gewahrt Bathilbe sogleich den, von Wieland am Baste aufgehängten, Ring Schwanhilbe's. Sie erkennt ihn, löst ihn vom Baste und schließt die Thüre wieder sest, wie zuvor. —

#### Vierte Scene.

(Nen angekommene Schiffe haben am Strande angekegt. Gram ist mit bewaffneten Männern an das Land gestiegen. — Bathilde, die den King angestedt hat, geht ihm freudig entgegen.) "Wohl wies ich euch recht, Gram; gelingt die That, so hat mein Vater dir viel zu danken: fängst du den kunstreichsten Schmiedt, daß er ihm dienen muß, so gewannst du ihm mehr, als ein neues Königreich. Stellt nach ihm aus im Walde, dorthin sah ich ihn gehn. Daß er auch willig solge, vernichtet Alles, was ihm hier lieb und werth. Verbrennt ihm Haus und Hof, daß anderswo er Glück suchen müsse." — Männer haben sich entsernt, um Wieland nachzustellen; in das Haus werden Feuerbrände geworsen. —

Gram erklärt in feuriger Erregtheit Bathilden, für sie und auf ihr Geheiß das Kühnste wie das Schrecklichste vollbringen zu wollen, durfe er je hoffen, sie zu gewinnen.

Bathilbe erräth die Macht bes Ringes über ihn, der sonst so kalt und mürrisch, und freut sich der Bewährung dieser Macht. Sie besiehlt ihm, ihr unerschütterlich treu zu sein, und sie wolle ihm lohnen; mit ihr solle er einst ihres Baters Lande beherrschen. Sie nimmt von ihm Abschied, und besteigt mit den Frauen ihr Schiff, in dem sie vom Ufer abfährt.

Man vernimmt vom Hause her Schwanhilbe's Angstruf: "Wieland, Wieland!" — Getöse von der Waldseite her. Wieland wird von den Männern Gram's herbeigeschleppt; um ihn überwältigen zu können, hat man ihm eine Verhüllung über die Augen geworsen, die ihn noch jetzt des Gesichtes beraubt. Er ist an Händen und Füßen gebunden, und so wird er vor Gram hingelegt.

Gram. "Du bift Wieland, ber Bunberfcmiebt?" -

Bieland. "Ber feid ihr, daß ihr ben Freien binbet?" -

Gram. "Bift bu Bieland, ber so viel Bunberwerke schuf, so fag', wo nahmft bu bas Golb bazu her, wenn nicht als Dieb aus jener Berge Grund, bie eines Königs Eigenthum?" —

Bieland. "Das Gold? — Das will ich dir wohl sagen. Du weißt, daß einst Jouna den Göttern war geraubt, sie, die ihnen ewige Jugend gab, so lange sie unter ihnen weilte: da alterten die Götter, ihre Schönheit schwand, und von Freia's Seite wich Odur, den nun ihr Reiz nicht mehr band. Iduna ward den Göttern wiedergewonnen; mit ihr kehrte Jugend und Schönheit ihnen zurück, — nur Odur kehrte der Freia nicht wieder. Auf jenen Felsen sitzt nun die hehre trauernde Göttin und weint um den Gemahl oft heiße, goldene Thränen; diese Thränen nun gewinn' ich aus dem Flusse, da hinein sie sallen, und schmiede aus ihnen manch' wonnig Werk, zur Freude glücklicher Menschen!"

Gram. "Du schwazest da lieblich, doch lügst du dich nicht frei; benn gewannst du selbst aus Freia's Thränen das Gold, so sind diese doch auch eines Königs Eigenthum, und ihm nur sollst du fortan nun schmieden!" — Er befiehlt, ihn nach dem Schiffe zu tragen.

Wieland wehrt sich heftig und verlangt zu wissen, mas mit seinem Weibe geschehen.

Gram. "Wo mar bein Weib?"

Wieland. "In meinem Sause ließ ich es schlafend."

Gram lacht grimmig, und reißt ihm die Binde von ben Augen. "Schau' auf, dort ist bein Haus!"

Wieland erblickt fein Saus in heller Flammengluth. Er fchreit vor Entfeten auf: "Schmanhilbe! Schmanhilbe! Antworte mir !"- Reine Antwort. — "Tobt! Berbrannt! — Rache!" — Mit furchtbarer Rraftanftrengung fprengt er seine Banbe. "Ein Stumper schmiebete bie Retten!" - Er entreißt einem Nahestehenben bas Schwert und greift Gram an, biefer weicht. Wieland ftogt in ein horn. feiner Buth weicht Alles gurud. Seine Brüber, Eigel und Belferich, kommen mit Freunden ihm zu Hilfe. Mehrere von Gram's Leuten werben erlegt; Bram und die Ubrigen fliehen bem Strande ju, fturzen sich in die Schiffe und rubern haftig von bannen. bonnert ben Fliebenben Flüche nach, schilt fie Meuchler und Feiglinge. Dann kehrt er heftig nach vorn zurud: fein haus ist eine gusammen= gefturzte Branbstätte, feine Spur von Schwanhilbe ift zu erblicen. Er wähnt sie verbrannt, und will sich voll Berzweiflung in die Gluth Seine Brüber halten ihn jurud. Da fpringt er auf, er will Rache nehmen, die Aliehenden verfolgen. Er eilt nach bem Strande, fein Boot ift ba; ein abgeschlagener Baumstamm liegt am Ufer: ihn ftögt er in bas Waffer, und auf ihm will er bem Feinbe Seine Brüder ftellen ihm bas Unmögliche einer folchen Fahrt vor; die Fliehenden könne er auf keine Weise mehr erreichen und in welchem Lande er sie treffen solle, wisse er ja auch nicht, da Reiner die Räuber kenne, und wisse woher sie gekommen. Sie bieten ihm an, fogleich zu Rothar zu fahren, und ihm Wieland's Schwert

zu bringen. Wieland will fie nicht hören. Er ruft seine Ahnin, das Meerweib Wachhilbe an; in ihre Sorge empfiehlt er sich: möge fie aus tiefstem Meeresgrunde die Wogen bewegen, daß sie ihn zu dem fernen Strande trieben, wo er Rache üben könnte. — Er springt auf den Baumstamm, und stößt ihn mit einer Stange so gewaltig ab, daß er jäh in das Meer hinaustreibt. Aus der Ferne ruft Wieland seinen Brüdern, die ihm Glück zu der verwegenen Fahrt wünsichen, ein letztes Lebewohl zu. —

# Zweiter Akt.

(Im Niarenland, König Neiding's hof. Der Borbergrund stellt die Halle dar; aus ihr führen Treppen rechts zu Neiding's, links zu Bathilde's Wohngemach. Nach hinten zu führen breite Stufen in den hofraum hinab; diefer ist mit hohen Mauern und einem Thurme umschlossen. — Es ist kurz vor Anbruch des Mergens.)

### Erste Scene.

(Bathilbe entläßt Gram aus ihrem Bohngemach, die Stiege nach der Halle hinab.) — Gram ist von Neiding, der ihm wegen des Missglückens des Anschlages auf Wieland zürnte, von Amt und Hof verwiesen. Er hat sich jetzt zu Bathilde gewagt, um sie wegen Ausssöhnung mit ihrem Bater anzugehen. —

Bathilde verspricht, ihm zu Willen zu sein, und zweifelt nicht am Erfolg. Sie hege ein mächtiges Kleinob, bas ihr ben Bater ganz zu Willen stellen solle. Nur um Eines habe sie Sorge. Wieland sei hier. Gram ift verwundert und erschrocken.

Bathilbe. "Hörtest du nichts von der wunderbaren Ankunft eines Mannes, der auf einem Baumstamme hier an den Strand geschwommen kam? Der König nahm ihn gastlich auf, da er ihm zu dienen versprach. Durch schöne Werke, die er ihm schmiedete, hat der Fremde Neiding's höchste Gunst gewonnen; schon vergist dieser seinen Kummer, daß er Wieland nicht gefangen. Goldbrand nennt sich der Schmiedt; doch Wieland ist's, ich hab' ihn erkannt."

Gram. "Bas fucht er hier unter frembem Ramen?"

Bathilbe. "Auf Rache zog er aus, boch nur auf Ungefähr, ba er seine Feinde nicht kennt."

Gram. "Was halt ihn nun ab, weiter zu zieh'n?"

Bathilbe. "Seine Rache vergaß er, da ihn nun Liebe bindet.
— Seines Weibes vergaß er, das er todt mähnt, da er für ein anderes Weib entbrannt."

Gram. "Ber wirkte folche Bunber in bem Buthenben?"

Bathilbe. "Meine Nähe."

Gram. "So ift er mein Nebenbuhler?"

Bathilbe. "Er ist's, drum sollst du helfen ihn zu vernichten. Bertraue mir! Noch heute sollst du zurückberufen werden, und höchster Ehren wieder genießen. Das gewinne ich von Neiding, um ber Macht des Ringes willen."

Gram. "Trube ift mein Sinn, feit ich vor Wieland floh."

Bathilbe. "Das laß mich nun an ihm rächen." Richard Wagner, Ges. Schriften III. \_ Gram. "Seit ich fo schnell in Liebe zu bir entbrannte, ver= folgt mich Misgeschick."

Bathilbe. "Doch um dieser Liebe willen, sollst bu von mir erhoben sein! Sei treu, und spähe auf Wieland, wie du dich rächest und ihn verderbest: mit mir sollst dann einst du hier herrschen!"

Gram. "So stark und muthig, wie ich war, verdankt' ich einem Weib nun Ruhm und Ehre?" —

Bathilbe. "Erkenne, wie stark und muthig ein Weib sein kann! — Es tagt! So fliehe jest! Nimm diesen Schlüssel für das Thor; verdirg dich in der Nähe: siehst du ein weißes Tuch aus meinem Fenster wehen, so komme kühn und offen her zur Halle; das sei die Botschaft deines Glückes." Er verlangt sie zu umarmen; sie wehrt ihm: "Nach Wieland's Falle bin ich dein!" — (Sie trennen sich. Bathilbe geht in ihr Gemach zurück; Gram verschwindet seitwarts im Hofraum. — Tagesanbruch.) —

### Ameite Scene.

(Am großen Hofthore wird start angeklopft, zwei Hofmannen Reisbing's springen von der Treppe, die nach des Königs Gemache führt und auf der sie bis jetz zum Schlasen ausgestreckt lagen, auf, und rusen:) "Wer da?" Antwort: "Boten aus Wikingenland."

Gin Mann. "An wen seib ihr entboten?"

Antwort. "An ben Riarenbroft sendet uns König Rothar." (Die beiden Mannen ftogen in ihre hörner; der eine von ihnen geht nach Reiding's Gemach, um den König zu weden, der andere geht hinab, um das große Hofthor zu entriegeln.)

(Eigel und Selferich fprengen zu Rof herein; fie steigen ab, und werben von ben Mannen zur Salle geleitet. Auf ben Hornruf find von verschiebenen Seiten aus bem Hofe Mannen zusammengetreten. Man reicht ben Boten ben Morgentrunt.) —

Neiding (tommt aus seinem Gemache die Trepre herab). Er begrüßt die Boten und stellt sich erfreut, von König Rothar Kunde zu vernehmen. Er besiehlt, das Frühmahl zu richten, und nimmt auf dem Hochsitze Plat. Das Mahl wird bestellt, die Boten und die Hosmannen nehmen Sitze am Tische vor dem Hochsitze ein.

Neibing fragt, die Botschaft musse wohl große Gile haben, ba die Boten selbst zur Nachtzeit geritten, wo Jeder gern doch ruhe?

Eigel. "Schon lange haben wir keine Ruhe; bie ift uns genommen, seit wir eine schlimme That zu vergelten haben."

Helferich. "Heilmittel suchen wir nun Tag und Nacht, für großen harm, ben ein schmerzlicher Berluft uns schuf."

Reiding. "Was werbt ihr nun Botschaft für König Rothar?" (Bährend des Gespräches wird von den Sprechenden wiederholt angestoßen und getrunken.)

Eigel. "Ein gutes Schwert brachten wir ihm, bas unfer Bruber-geschmiebet." —

Helferich. "Mit bem Schwerte will Rothar nun ftreiten, und manches Unrecht rachen." —

Reibing. "Ein hehrer Gewinn ist ein gutes Schwert, boch hehrer noch ein Schmiebt, der solche Schwerter schmiebet! — Hat Rothar euern Bruder?"

Eigel. "Nein, der entschwand uns."

Belferich. "Wir fuchen ihn."

Neibing (für sich). "Sandt' ich nicht einen Dummen aus, jetzt schmiebete Wieland mir Waffen!" (laut:) "Wo ist nun Wieland geblieben?" —

Eigel. "Bon Schächern ward er überfallen, getöbtet ward ihm fein Beib." —

helferich. "Nun ist er auf Rache in weite Ferne gezogen." —

Neibing. "Co möge er ziehen, seine Zeit ist aus! Denn wißt, ein anderer Schmiedt fand sich, ber Wieland's Kunst noch über= trifft, und gern und willig dient mir ber." —

Belferich. "Die hieße ber Belb?"

Reibing. "Golbbrand. Das fündet König Rothar: Golbbrand ist der funstreichste Schmiedt, und mir schmiedet er Waffen."

Eigel. "Doch gab es einen Droft ber Riaren, ber stellte Wieland nach?" —

Reibing. "Seib ihr seine Brüber, ihr mußtet es genau wissen." —

Hothar gab uns fichere Spur. D, hatte fie Wieland gewußt!"

Reibing. "Und nach Niarenland führt euch Ginfame bie Spur?"

Eigel und Helferich (springen schnell auf und ftellen fich entschlossen vor Reibing hin). "An Reibing, den Niarendroft, sandte uns König Rothar. Jest, Neiding, höre seine Botschaft!"

Neiding. "Zwei üble Gesellen fandte er mir; nichts Wonniges mögen fie kunden. Nun rebet, ihr kuhnen Helben!"

Eigel. "Zum Ersten frägt Rothar, der Wikingensproß: wer gab dir, Drost der Niaren, die Macht, im Nordlande König zu sein?"

Neibing. "Der frechen Frage erwibre ich: mich mählten Freie jum Fürften."

Helferich. "Wir wiffen, wie bu bich mahlen läff'ft; auch Bie- land wolltest bu zwingen, zum herrn bich zu erkiesen."

Eigel. "Durch List und Trug hetztest die Freien du wider einander, daß sie selbst dir zu dienen sich zwangen. Zu spät reut sie ihre Thorheit. Boten sandten sie nun an Rothar, der soll als Helfer ihnen kommen, um ihre Knechtschaft zu brechen."

Neibing (mit unterbrücktem bestigen Jorne) "Drei wilbe Weiber flogen mir in's Land, die berückten durch Zauber manchen Mann, daß er mir Treue brach; sie erhuben Streit und flogen davon; mancher Verräther, den sie nun im Stiche ließen, kam jest wohl zu Rothar, vor meinem Zorn sich zu bergen."

Eigel. "Bum Zweiten fündet dir Rothar: weil du den König Ssang erschlagen und seiner Sprossen Erbe an dich reißest, so will er nun vollenden die Rache, die Isang's Enkelinnen trieb, als Schild= mädchen nach Nordland zu fliegen."

Helferich. "Blutsühne fordert er für den Erschlagenen. Willig follst du dich Rothar unterwerfen, deine Tochter zum Weibe ihm geben, wo nicht, so schwört er, in Monatsfrist in das Niarenland zu fahren, den Raben dein Herz und den Gulen deinen Hof zu geben."

Neiding (seinen Schred und Grimm beherrschend). "Ihr selbst Eule und Rabe, die ihr so unliebliche Werbung in's Land mir bringt! Pflegt Rothar so zu freien, alle Bräute der Welt muß er gewinnen. Nun ruht euch aus, ihr theuern Boten, noch habe ich manchen guten Raum zur Ruhe für euch, wo euch die Eulen nicht beschweren. Ruht wohl, indeß ich auf Antwort sinne." (Eigel und Helseich werden nach Reiding's Gemache hinausgeleitet. Neiding erhebt sich unrubig von seinem Sitze, und schreitet bewegt einher.) Er ergießt sich in Haß gegen Rothar und bessen ungestüme, helbenhafte Jugend. Solch' rasches Blut sei im Stande, mit einem kühnen Streiche Alles zu zerstören, was ein bebachtsamer Mann durch List, Trug und Gewalt mühselig in langer Zeit ausgebaut! — "Wer hilft mir nun, dem Frechen, der den Vater vom Hofe jagen, und dafür seine Tochter zum Weibe nehmen will, zu begegnen? — Hei, ihr hier, meine Helden! Euch gab ich reiches Gut und Macht! Nicht Söhne hab' ich: ihr sollt mich beerben — und neben Bathilben, seinem Weibe, herrsche nach meinem Tode im Nordeland der, der jetzt mir Sieg über Rothar verschafft, daß wir ihm die hochmüthige Werbung vergelten!" —

Wielanb (tritt unter ben Mannen hervor). "Zum Siegen braucht man gute Schwerter: nun prüfe, König, dieß Geschmeibe!" (Er reicht Reiding ein nackes Schwert, dieser ersaßt es, versucht seine Schärse und schwingt es freudig.)

Neibing überschüttet ben Schmiedt mit Lob. Solches Schwert sei noch nie geschmiedet worden! Wie es Lust zum Kampse und Bewußtsein des Sieges dem erwecke, der es schwinge! Er fühle sich verzüngt und jugendliche Heldenkraft in seinen Abern glüh'n! "D Goldbbrand, theuerster Mann! Der Gott, der dich in mein Land geführt, der wollte mich mächtig und selig wissen! — Komm', Rothar! Ich fürchte dich nicht!"

Wieland. "Wie ich bieß Schwert geschmiebet, das bich so siegeslustig macht, so schmiebe ich ihrer für dein ganzes Heer in Monats= frist, das will ich dir geloben!"

Neibing. "Das wäre mir Sicherheit bes Sieges! Wie wollt' ich bir lohnen! Des Golbes gab' ich bir mehr, als je zur Lust bu bir verschmieben könntest."

Wieland. "Siegst du, König, so sei beine Tochter mein Beib!" —

Reibing. "Den Lohn fett' ich, und will ihn gewähren, bem Schwebenrecken jum Trot!" —

#### Dritte Scene.

Bathilbe (kommt eilig aus ihrem Gemache herab; kei ihrem Anblick sich Wieland zauberhaft gesesselt. Alle weichen ehrerbietig zurück). Vorige.

Bathilbe nimmt ihren Bater bei Seite und bringt in ihn, fie einsam zu fprechen, sie habe ihm Bichtiges zu verkunden.

Neiding. "Ihr theuren Mannen, harret mein, daß ich mit meinem Kinde auf Antwort sinne für Rothar!" —

(Alle übrigen ziehen fich aus ber Halle in ben hinteren, tieferen Raum gurud.)

(Wieland, die Blide sehnsüchtig auf Bathilbe gerichtet, die mit schener Ausmerksamkeit wiederum nach seinen Bliden forscht, weicht am lang-samsten: — man sieht ihn endlich schwermuthig den Hofraum ganz verlassen. Reiding und Bathilbe allein im Bordergrunde.)

Bathilbe. "Gebenkst bu bes Tages, ba bu mich schaltest, baß ich als Maib bir von ber Mutter ward geboren? — ""Was gaben günstige Götter mir Macht, ba sie ben Sohn mir verssagten?!"" — So riefest du. — Die Mutter töbtete ber Gram."

Neiding. "Zu was das jett? Ein Sohn erblühet mir nimmermehr!"

Bathilbe. "Weil ich baran dich mahnen muß, wie bu ferner mich schaltest, wenn ich Runen schnitt, und heimliche Künfte erlernte:

""Bas soll bir bas Wissen? Rie wirst bu einen Sohn mir errathen!"" So riefst bu: mich schmerzte bein herber Spott!"

Neibing. "Was kommst bu, jur Qual mir mein Sorgen zu mehren?"

Bathilbe. "Preise nun beine Tochter, und preise ihr Wissen! Denn ich nur allein vermag dich jest zu erretten und zähle auf beinen Dank. — Den Sieg über Rothar dir zu sichern, hab' ich durch fräftiges Wissen mich bemüht: — sieh' diesen Reif an meinem Finger! Er birgt einen Stein, der, trägst du ihn, in jedem Streite dir Sieg gewährt: ihn hab' ich dir erworben."

Reiding. "Bon einem Siegerstein hörte ich oft; wie erwarbst bu ihn, daß du seiner Tugend so sicher bist?"

Bathilbe. "Der Schwanenmäbchen Gine trug ihn an sich, bie ben lesten Streit bir im Norbland erregten."

Reibing. "Unheil ben Ruhnen, die mich fast verbarben!"

Bathilbe. "Wieland vermählte fich bie, die bein Speer verswundetz; fie ließ ihm den Ring. Entging beinem Marschall ber Schmiebt, so gewann ich boch ben Ring."

Neibing. "Du weise Tochter, welch' Glud haft bu mir erworben!"

Bathilbe. "Den Ring stell' ich bir zu, boch kann ich's nicht eber, als bis bu — Wieland unschäblich gemacht."

Reibing. "Bas fümmert uns Bieland? Und wie follt' ich ihn erreichen?" —

Bathilbe. "Wo wärest bu nun, riethe beine Tochter nicht für bich? Wieland ist's, bem bu mich soeben jum Beib versprochen!"

Reibing. "Sa! Der Mann, ber wundergleich auf einem Baumstamme mir an bas Land geschwommen kam? Bar's möglich!"

Bathilbe. "Rein And'rer ift's, als Wieland; ich fah ihn in seiner Heimath!"

Neibing (freudig). "So hätt' ich Wieland selbst? — Sei ruhig, Kind; nicht weiß er, wer ich bin, noch daß ich ihm nach= gestellt; er dient mir gern und ist dess' froh: so mag es denn auch bleiben!"

Bathilbe. "Dir dient er nicht, um mich ist's ihm zu thun. Auf Rache zog er aus, er, der so furchtbar in seinem Zorne! Doch geheimnisvoll zog ihn die Liebe an diesen Strand; denn mich muß er lieben, so lange ich diesen Ring am Finger trage, der dem Weibe Liebeszauber, dem Manne Siegerkraft verleiht. Ziehst du nun zum Streite, und gebe ich dir den Ring, so schwindet der Liebeszauber über Wieland; er erwacht aus der Blindheit, und surchtbar wird seine Rache sein: — die Schwerter, die er schmiedet, sie wendet er gegen uns!"

Neibing. "Und wahrlich biente er mir bann nicht mehr, ber wundervolle Schmiedt! — Jest sehe ich wohl, Wieland muß ich binden, und wohl mich gegen ihn verwahren, daß ich ihn in meiner Gewalt habe, wenn er erwacht! — D, seliges Kind! Welche Gaben bant' ich bir! Du giebst mir Sieg und ben kostbarsten Mann der Welt zu eigen! Nun sag' ben Lohn, den du wählst!"

Bathilbe. "Was bu im Zorn verhängt, bas follst bu nun widerrufen. Gram kehre aus bem Banne zurück!"

Reibing. "Er hat mir schlecht gebient, daß er bem Schmiebte floh!"

Bathilbe. "Erkenne die schreckliche Kraft von Wieland's Zorn, ba der muthigste beiner Helben vor ihm wich! Lass,' diesen bein Heer führen, und wie durch meine Sorge dir der Ring gewonnen, so gieb mir Gram zum Gemahl!"

Neibing. "Muß ich bir gehorchen, so thu' ich's boch ungern; einen mächtigen König hätt' ich jum Gibam mir gewünscht!"

Bathilbe. "Laff' mich bie Mächtige fein: ich brauche nur ein Weib zum Manne."

Neibing. "Du kuhnes, übermuthiges Kind! Willft bu bich zum Manne schaffen?"

Bathilbe. "Was nütten bir beine Mannen, war' ich jetzt nicht? Bebenke wohl, König, wen dir bein Weib geboren!" — (Sie geht in ihr Gemach zuruld.)

Neibing ist ärgerlich über die Wahl seiner Tochter. Er beargwohnt Gram und seine Treue, und beschließt, ihn auf eine geschickte Weise aus dem Wege zu räumen, ohne Bathilbe's Verdacht zn erwecken. Er will Wieland vor dessen eigenem Falle gegen Gram hetzen. — Er ruft in vergnügter Stimmung seine Mannen aus dem Hofraume herauf, und verkündet ihnen die Gewißheit des Sieges, die er gewonnen: er ist entschlossen, die Boten Rothar's mit trotziger Antwort nach Hause zu schicken. — Seine Mannen verheißen ihm Ruhm und erhöhte Macht, er müsse noch über alles Nordland herrsichen, wenn er den Stamm der übermüthigen Wikingen vollends vernichtet habe. Neiding verheißt ihnen neuen Besitz und neue Reichthümer.

### Vierte Scene.

Gram (tritt auf). Der König habe ihn rufen laffen.

Reiding. "Wie schnell ward dir die Botschaft kund! (für sich:) Geheime Pfade sind ihm bekannt; vor ihm hüt' ich mich wohl!" (laut:) "Run, Gram, den Bann lös' ich von dir. Doch höre: mich fordert Rothar heraus, auf Boten beruft er sich, die ihm gemeldet, übel seien mir die Niaren selbst gestimmt. Nun wüßte ich Niemand, dem ich mistrauen sollt', da du mir redlich dienst. Hatte ich je auf dich Berdacht, so will ich Rothar lehren, wie sehr er sich täuscht, da ich gerade dir mit gutem Glauben mein Heer zur Führung gebe. Du sollst mir Heerfürst sein! Gewinnst du Sieg, so gebe ich dir den verheißenen Preis, und mit Bathilbe sollst du neben mir den Hochsit theilen."

Gram. "Deff' follft bu bich nie gereuen: bir biene ich treu und bir gewinne ich ben Sieg!"

Neibing. "Nun ruft mir Golbbrand her! — Du, Gram, magst zur Seite stehen, und achte wohl, ob du ben Schmiedt mir kennst!" (Wieland kommt.) "Mein wundervoller Schmiedt, jest gilt's t Mit übler Antwort sende ich Rothar's Boten heim. In Mondenfrist muß ich nun das starke Wikingenheer erwarten: die verheeren mir wohl das Land und machen den Hof mir wüste, wenn wir in guter Feldschlacht sie nicht schlagen! Wann schmiedest du mir nun die versbeißenen Schwerter?"

Wieland (froh und hastig). "Gieb mir bas zurud, bas ich heute bir gab, und bas bich so erfreute; nach seinem Muster schmiebe ich bir in Mondenfrist Schwerter zu Hauf!"

Reibing (reicht ihm das Schwert). "Deine Kunst ist groß und sellig ber König, dem ein solcher Schmiedt sein Lebelang bient!"

Wieland. "Selig der Schmiedt, der um deiner Tochter willen sein Lebelang dir dienen darf!"

Neibing. "Bathilbe versprach ich bem zur Ehe, ber mir Sieg verschafft, nicht bem nur, ber mir Schwerter schmiebet. Ein And'rer ist nun ba, ber mir Sieg verspricht wie du; mit ihm mußt bu jetzt Wettstreit halten, baß du den Preis nicht verlierst. Drum hüte dich wohl, Wieland, kluger Schmiedt!"

Wieland (fahrt beftig auf). "Ber nennt mich Bieland?"

Neibing. "Hier ist Einer, der dich von Nahe kennt. Ich will's ihm banken, daß du mir Schwerter schmiedest, wenngleich er einst ungeschickt dir wich, den er doch fangen sollte: doch büßt er's wohl durch Sieg über Rothar, will er Bathilden gewinnen. Schau' dich um, Wieland!"

Wieland erblickt Gram, der ihm mit finsterem Zorne das Gessicht dietet. Entsehen und Wuth bemächtigen sich seiner; — Erinnerung erwacht in ihm, aber noch unklar. Grimmig schaut er sich um, wie um sich zu überzeugen, wo er sei. Plöylich gewahrt er Eigel und Helserich, die soeben aus dem Gemache links auf die Treppe herausschreiten. "Meine Brüder! — Dort mein Feind!" Fast will er sich auch des Schwanenweibes entsinnen, da erblickt er, rechts sich wendend, Bathilde, welche erschrocken aus ihrem Gemache heraustritt. Er glaubt wahnsinnig zu werden. — Alles schwirrt ihm durcheinander, und drängt sich endlich nur zu einem Ausbruche eisersüchtigen und wüthenden Hasses gegen Gram zusammen. "Erfahrt, wie Wieland's Schwerter schneiden!" (Er schlägt Gram durch bessen Eisenrüftung hindurch mit einem Streiche todt darnieder.)

Bathilbe war dazwischen getreten und hatte die Hand vor Gram ausgestreckt; Wieland hat in blinder Wuth ihre Hand mit dem Schwerte gestreift. Sie schreit laut auf.

Bieland entstürzt bas Schwert; er faßt nach Bathilbe's verwundeter hand; biese zieht fie haftig gurud - um ben Ring gu verbergen, ber burch ben hieb beschädigt worden ist. Wieland sinkt betäubt vor ihr auf die Kniee.

Reibing, in geheucheltem Borne über Wieland's Frevelthat, be= fiehlt, ihn zu binden.

Eigel und Helferich springen entsetzt hinzu; sie vertheibigen Wieland vor ben Andringenden.

Neibing ruft ihnen zu, als Königsboten ben Frieben nicht zu brechen: "benn Frieben geb' ich euch, daß ihr Rothar melbet, er möge kommen, wie er wolle und muffe. Wieland selbst schmiebe mir die Schwerter, die durch das Eisen ber Wikingen schneiben sollen, wie dieß Musterschwert vor euren Augen durch meines Marschalls Ruftung schnitt!"

Bathilbe, außer sich vor Zorn und Wuth, verlangt Wieland's sofortigen Tob.

Neibing. "Nicht boch! Was würde mir ber tobte Wieland nüten? Der lebendige Schmiedt gilt mir mehr als ein Reich! Waffenschmuck und Geschirre soll er mir schmieden; traurig ist ein Herrscher, dem solch' ein Künstler sehlt: er giebt zur Macht erst den Genuß. Kein künstlerisches Glied soll ihm geschädigt werden: — boch, daß ich seiner sicher sei und Flucht ihm nie gelinge, durchschneidet ihm die Sehnen an den Füßen! Hinkt er ein wenig, was thut's? Zum Schmieden braucht er nur Arm' und Hände! Die werden ihm wohl verwahrt!"

Wieland, bereits übermannt und gebunden, foll von ben Mannen abgeführt werden.

Eigel und Helferich werfen sich abermals bazwischen: sie beschwören Reiding, solch' argen Frevel nicht zu begehen, und broben mit Rothar's Rache. Neibing befiehlt im Übermuth fie zu züchtigen.

(Alles bringt auf sie ein.) Die Brüber rufen Wieland ihr Raches gelübbe zu, und schlagen sich zum Hofe burch, wo sie sich schnell auf die Rosse schwingen und davonjagen.

Wieland ruft ihnen verzweiflungsvoll nach: nicht Männer bänden ihn, ein Beib hielt' ihn in Banden! — Wieland, ben schmerzlichen Blid auf Bathilbe geheftet, wird fortgeschleppt.

# Dritter Akt.

(Wieland's Schmiede mit einer breiten Effe in der Mitte, welche fast das ganze Deckengewölbe einnimmt.)

## Erste Scene.

Wieland auf Krücken gestützt, sitzt am Heerbe und schmiedet. Der Hammer entfällt ihm. Das Herz will ihm vor Jorn und Weh ersticken. — Er, ber freie künstlerische Schmiedt, ber aus Luft und Freude an seiner Kunst, die wundervollsten Geschmeide schuf, um mit ihnen Die zu erfreuen und zu waffnen, die er liebte, benen er Ruhm und Sieg gönnte, — hier muß er, geschändet und beschimpst, an seinen eigenen Ketten schmieden, Schwerter und Schmuck für den, der ihn in Schmach und Elend warf. — Und doch, wenn in ihm der tiefste Unmuth und der Drang nach Rache sich erregen, hält ihn ein undesiegliches Gesühl zurück: die untilgbare Liebe zu der Königstochter, die ihn doch hasse, — das rastlose Sehnen nach dem Weibe, das er — boch nicht liebe! Dieß Gefühl quält ihn am meisten. Immer

muß er an fie benken, - und benkt er an sie, so schwindet ihm alle Erinnerung : feine Jugend, feine einstige Freiheit, seine wonnig-beitere Runft, und mas je ihn entzuckt, - alles verwirrt fich vor seinem Sinne, und fliehet feine Gebanken. Ja, bieg ungerftorbare milbe Liebessehnen treibt ihn endlich jum Arbeiten, läßt feine Knechtesmube ihn liebgewinnen, burch bie es ihm scheint, als konne er, trop feiner Schmach, einst felbst noch biese Ronigstochter gewinnen! Ja, bas funftreichste, unerhörteste Werk möchte er erfinden, um es von ben Sugen biefer Fürstin gertreten ju laffen, wenn fie über die Trummer seines Werkes ihm bann julachle! — Dann greift er benn mit alter Luft wieber zu den Werkzeugen, und ein ruftiges feuriges Lied enttont feinem Munbe jum Saufen ber Schmiebebälge, jum Sprüben ber Kunken, zum Takte bes hammers. — Da brängen sich wieber wilbe, grelle Ausrufe in fein Lieb: ein ungeheurer Etel faßt ihn plötlich vor seiner Sklavenarbeit. Wüthend mirft er bas Werkzeug fort, -Seufzer und Jammer übermältigt ibn! - Er wollte - er mare tobt! ---

#### Zweite Scene.

Es klopft an die Thure. Er will nicht öffnen: "Ein neuer Plager!" — Gine Frauenftimme begehrt Ginlaßt. (Wieland erkennt Bathilbe; erstaunt und entzückt, macht er sich auf seinen Krücken hastig zur Thure auf und entriegelt sie.)

Bathilbe ift verstört: — sie hat den einsamen Gang gewagt, um sich aus größter Noth zu helfen. Sie zählt auf Wieland's Liebe zu ihr, daß er ihr nicht nur kein Leid zusügen, sondern auch den nöthigen Dienst ihr erweisen werde. Sie weiß aber auch, seine Liebe zu ihr müsse wahr und wirklich sein, wenn sie ohne höchste Gesahr ihren Zweck erreichen soll. Sie verfährt deßhalb mit größter Vorsicht, um sich zu versichern.

Wieland entschuldigt seine entstellte Gestalt; mit Bitterkeit und Schmerz wirft er ihr ihren Antheil an seinen Leiden vor. Sie muffe wohl Gram sehr geliebt haben, da sie seinen Tod an ihm gerächt!

Bathilbe räth ihm mit verstelltem Wohlwollen an, sich ihre Gunst wieder zu erwerben, durch eine Arbeit, von der sie wisse, daß nur seine Kunst sie verrichten könne. Zuvor aber müsse sie wissen, ob er sie auch wirklich liebe, und in nichts ihr zuwider sein wolle.

Wieland. Sie wisse wohl, mit welch' schmerzlichem Sehnen er an ihr hange. Nur er vermöge nicht zu begreifen, mas ihr an seiner Liebe gelegen sein könne? —

Bathilbe. "Gebenke, wie beim Morbe Gram's du mit bem fürchterlichen Schwerte auch meine Hand gestreift: ein Ring, ben ich am Finger trage, schützte mich vor ber Schneibe. Doch biesen Ring verletzte ber Streich, daß ber Stein, ben er schließt, nun seine Fassung verloren."

Wieland. "Geringer Schabe! . Bur Suhne schmieb' ich bir gern einen Reif, ber jenen hundertsach übertrifft."

Bathilbe. "Gerade an biesem Ringe ist mir's aber gelegen, und so viel, daß ich höchste Gunst und Liebe dir gewähre, fassest bu von Neuem den Stein." —

Wieland. "Was spottest du meiner? Um so leichten Dienstes willen? Wahrlich, du kamst mich zu verhöhnen." —

Bathilde. "Nein, Wieland! Zweifle nicht! Was ich versfprach, das halte ich sicherlich: benn glaube, ich erkenne auch beinen Werth!"

Auf Wieland's Erstaunen und mistrauisches Zweifeln, sieht Bathilde sich gedrängt, ihm den hohen Werth begreiflich zu machen,

ben sie auf jenen Stein lege. "Der Stein ist ein Siegerstein: soll ihn ber Bater in so schlechter Fassung im Kampse gegen Rothar führen, so muß ich fürchten, ben Stein werde er verlieren und mit ihm ben Sieg."

Wieland erkennt nun den hohen Werth an, glaubt somit an bie Größe bes Dienstes, ben er zu leisten vermöge, und — hofft.
— Er begehrt ben Ring zu sehen.

Bathilde halt ihn noch ängstlich zurud: "Wieland, ich verfpreche mich bir, - brum sage mir, ob bu mich wirklich liebst?"

Bieland betheuert mit fcmerglichem Ungeftum.

Bathilbe. "Du hegst arge Entwürfe: beschwöre mir beine Treue und bag bu aller Rache entsagft!"

Wieland. "Nichts habe ich zu rächen, als meine Lähmung: schändet sie mich nicht in beinen Augen, so bin ich wieder schön, und alle Rache schwöre ich ab!" —

Bathilbe in höchster Angst, umschlingt ihn verführerisch und frägt: "Wieland, schwurft bu einen freien Schwur?"

Bieland (entreißt ihr erhitt ben Ring). "Bei biefem Ringe fcmor' ich's!"

Bathilbe heftet in furchtbarer Angst ihren Blick auf Wieland. Dieser betrachtet ben King genau. Gräßliche Erregtheit bemächtigt sich seiner. Entzückt und entsetzt ruft er auß: "Schwanhilbe, mein Beib!" (Bathilbe schreit laut auf und bleibt erstarrt stehen.)

Wieland. "Schächer verbrannten mein Haus — mein Weib! Diebe stahlen ben Ring, ber mich — trog! — Um ihn vergaß ich ber Rache! — Ha! Wohl führte Wachhilbe, die Ahne, mich recht! Richard Wagner, Ges. Schriften. III.

Hießer trieb mich ihr Geleite! — Und ich, ber um Rache kam, ftürze mich in des Feindes Schlingen! — Und dieß Alles durch des unseligen Ringes Kraft! Bathilbe, schändliches Weib, wie gewannst du den Ring?"

Bathilde (kaum ihrer mächtig). "Vom Bast an der Thüre stahl ich ihn!" —

Wieland (schwingt sich wüthend an die Thüre, verschließt sie fest und sast Bathilde). "Berflucht seist du, diedisches Höllenweiß! — Ha, wie schlau du wähntest durch Liebe mich zu fangen, die du doch Liebe nie empfandest! Wie theuer wohl liebtest du Gram, den du so an mir gerächt! So viel, wie ich auch, galt er dir! — Um Steine und Ringe lähmest du freie Männer und mordest ihre Frauen! Richt mich, mein Weib doch räche ich jetzt an dir! Stirb!" (Er holt mit dem Hammer nach ihr aus.)

Bathilbe (schreit im äußersten Entseten). "Dein Weib lebt!" (Wieland steht betroffen.) ' "Dich täuschten beine Sinne, ba bu fie tobt mähntest!" —

Wieland. "Was lügst bu?"

Bathilbe. "Töbte mich! Aber glaube mir: fie lebt!"

Wieland. "Sie lebt? - Bo?"

Bathilbe. "Auf meiner Heimfahrt blidte ich in jener Nacht über ben Uferwald und gewahrte die Schwanenschwestern, wie sie in die Tiefe des Waldes sich senkten: zu Zwei waren sie und zu Drei erhuben sie sich wieder, um über Wald und Meer nach Westen zu sliegen."

Wieland. "Nach ihrer Heimath! Sie fand bas Gewand! Sie rettete fich — und mir jammervollem, lahmen Mann entschwand

fie nun ewig! — Ach, was ward mir das bekannt! Run geschah mir grausamer als je zuvor! Wäre ich blind geblieben, als Knecht hätte ich geschmiebet und endlich wohl die Kette geküßt, die mich band. Run weiß ich, wer ich war, welch' seliger freier Mann! Run weiß ich, daß das holdeste Weib mir lebt, und daß ich Elender nie sie erreichen, nie sie sehen werde! — Vergehe benn, du lahmer, hinkender Krüppel! Du Spott und Scheusal! Verlacht von Mänenern, verhöhnt von Weibern und Kindern! Vergehe! Dir blüht nur Spott, nie Rache, — nie Liebe!" (Er stürzt in surchtbarem Schmerze zusammen.)

Bathilde steht wie versteinert ba; bas menschliche Elend erkennt sie in furchtbarster Wahrheit vor sich. Tiefer Jammer bemächtigt sich ihrer Seele. Wieland liegt lautlos am Boden. — Sie blickt um sich — sie könnte fliehen — sie mag es nicht. Sie hält erschrocken Wieland für todt: sie neigt sich zu ihm hinab, und lauscht seinem Athem. Aus gepreßtem Herzen ruft sie ihn mit tiesem Witsleiben an: — er hört sie nicht. — Sie weint heftig. — Längsam erhebt Wieland ein wenig sein Haupt, und starrt vor sich hin; mit kaum hörbarer Stimme beginnt er bann:

Wieland. "Schwanhilbe, du lichte, hehre! Schwingst du bich wonnig durch die Lüfte? Schwebst du selig über blauem Meere? Siehst du mich hier am Boden kriechen, den Wurm, den seine tückischen Feinde zertraten? Ihm wehret die Scham dir zuzurusen, daß er dich liebe! Der rüstige Schwimmer in Meereswogen, der mochte dich wohl gewinnen: wie theilte der Lahme jetzt die Fluthen? Wie steuerte er stark durch das Meer, ließest du aus Lüften dich nieder auf die Woge? An mich gekettet, schleppe ich meine Schmach an den Füßen nach: die Sehnen des Steuers sind mir zerschnitten!" — (Mit immer gesteigertem Ausdruck.) "Schwanhilde! Schwanhilde! D könnte ich mich von der Erde erheben, die mein Fuß nur mit Schwerzen in schwählicher Schwäche berührt! — Wie

einst ich durch die Fluthen schwamm, ach! könnt' ich durch die Lüfte fliegen! Stark find meine Arme, um Schwingen zu rühren und furchtbar ist meine Noth! Deine Flügel! deine Flügel! Hätt' ich beine Flügel, rüftig durch die Lüfte flöge ein Helb, der seinem Elend sich rächend entschwungen!" —

In heftigster Erregung starrt er schweigend aufwärts. — Bathilbe ruft ihn sanft an; er bebeutet sie durch eine heftig abwehrende Gesbärde zum Schweigen. Sie blickt ihm ängstlich in das Antlit: — sie sieht seine Lippen heftig zittern, seine Augen in immer lebhafterem Glanze leuchten. An den Krücken erhebt er sich in wachsender Bezgeisterung, bis zur vollsten Höhe seiner Gestalt.

Bathilbe (entgudt und entsett). "Der Götter Giner fteht por mir!"

Wieland (mit bebender Bruft). "Ein Mensch! Ein Mensch in höchster Noth!" (Dann in surch:bares Entzüden ausbrechend:) "Die Noth! Die Noth schwang ihre Flügel, sie wehte Begeisterung in mein hirn! Ich fand's, was noch kein Mensch erbacht! — Schwanhilbe! Wonzniges Weib, ich bin dir nah'! Zu dir schwing' ich mich auf!" —

Bathilbe. "Kann ich bir helfen? Sag', wie ich bich rette!"

Wieland. "Was willft bu, Weib? Was weibest bu bich an mir? Flieh' fern!"

Bathilbe (außer sich). "D Wieland! Wieland! Sieh' meinen Jammer! Sieh' bas Weh, bas mich zerschneibet! Verzeih', verzeihe ber Unseligen, göttlicher Mann! In Schmerzen, bie sie verzehren, muß sie bich Herrlichen lieben!" —

Wieland. "Ift's ber Ring in meiner Hand, ber bich ent= judt?" (Er wirst ibn auf ben Heerb.) "Der soll mir and're Dienste thun, als falsche Liebe in bir nähren!"

Bathilbe. "Nein, nicht ber Zauber bieses Ringes, ber Zauber beiner Leiben läßt mich bich lieben! — Doch nicht als Gatten, — als Menschen muß ich bich lieben! — Wieland, Wieland! Hehrer, jammervoller Mann! Wie sühn' ich meine Schuld?" —

Wieland. "Liebe! Und von aller Schuld bift bu frei."

Bathilbe (bemüthig). "Wen foll ich lieben?"

Wieland. "Aus ist's mit beines Baters Macht; ein sieg= reicher Befreier schreitet Rothar in dieß Land: der dich zum Weibe begehrt, verschmähe ihn nicht! Er ist von meinem Stamme! Sei stolz und glücklich ihm zur Seite, und gebär' ihm frohe Helben!"

Bathilbe (schmerzlich und ergeben). "Sag' ich ihm, baß Wieland mir verföhnt?"

Wieland. "Sag's ihm, und meld' ihm meine Thaten!"

Bathilde stürzt vor ihm auf die Kniee; er erhebt sie und heißt sie enteilen, denn jest müsse er an sein Werk gehen. — Er entläßt sie durch die Thüre: sie wirft einen letzten, schmerzlich weh= müthigen Blick auf Wieland und verläßt dann mit gesenktem Haupte die Schmiede.

#### Dritte Scene.

Wieland setzt sich an den heerd, hebt die Bälge, schürt die Gluth, und läßt sich in eifriger Regsamkeit zur Arbeit an. Sein höchstes Meisterwerk will er schaffen. Die Schwertklingen, die er so sein und schneidig für Neiding geschmiedet, sie will er zu schwungvoll leichten Flügelsebern umschmieden; durch Schienen sollen sie für die Arme verbunden werden; im Nacken, wo sich die Schienen in einzander zu fügen haben, soll der Bunderstein aus Schwanhilde's Ring den bindenden Schluß geben, als zauberkräftige Axe, an der das

Flügelpaar sich bewege. — Plötlich hält er ein: er hört aus ber Luft burch bie Esse ben Ruf seines Namens herabbringen; er blickt auf — ber Rauch verwehrt ihm zu sehen. — Er lauscht:

Schwanhilbe's Stimme läßt fich von oben herab vernehmen: "Bielanb! Wielanb! Gebenkft bu mein?"

Wieland (entzstätt). "Schwanhilbe! Mein seliges Weib! Bift bu mir nah'? Suchst bu mich auf, bem bu so weit entflohn?"

Schwanhilbe's Stimme: "Stürme wehten mich fort von bir,:
- aus feliger heimath zu bir fehnt' ich mich nun!" -

Wielanb. "Schwangst bu aus wonniger Heimath bich her? In Noth und Jammer suchst bu mich auf?"

Schwanhilbe. "In Lüften schweb' ich nah' über bir, bich zu tröften in Jammer und Noth!"

Wieland. "In Noth bin ich, boch lehrte mich Noth, bem Jammer mich zu entschwingen."

Schwanhilbe. "Schmiebest bu Baffen, starker Schmiebt, ju Streit und Kampfe ju fteh'n?"

Wieland. "Waffen schuf ich für meinen Feind! Richt wüßte ich zum Kampfe zu steh'n! Zerschnitten sind mir die Sehnen am Fuß, — das Roß nicht kann ich mehr zwingen zum Ritt, nicht rüftig durch Wogen mehr steuern, ein holdes Weib mir zu werben!"

Schwanhilbe. "D Bieland! Armfter! Bas wirkst bu nun, um Freiheit bir ju erwerben?"

Wieland. "Ein Werk wirk" ich, bas soll mir helfen, werb' ich um Rache an Räubern hienieben, werb' ich um eine wonnige Frau, die hoch ob dem Haupte mir schwebt!" (Immer froher und über-

muthiger.) "Sie soll bem Lahmen nie mehr entfliegen, er folgt ihr, wohin fie sich schwingt."

Schwanhilbe. "Wieland! Du Kühnster! Schmiebest bu Bunder, herrlicher Mann?"

Wieland (hoch aufjubelnb). "Ich schmiebe mir Flügel, bu selig' Weib! Auf Flügeln heb' ich mich in die Luft! Bernichtung laß ich ben Neibingen hier, schwinge gerächt mich zu bir!"

Schwanhilbe. "Wieland! Wieland! Mächtigfter Mann! Freiest bu mich in ben freien Luften, nie entslieg' ich bir je!"

Wieland. "In ben Luften, bu hehre, harre mein! Dort will ich bich wieber gewinnen. — Senke bich nieber auf ben nahen Forst; balb siehst bu mich burch bas Luftmeer schwimmen, mit mächtigen Schwingen seine wonnigen Wogen zertheilen!"

Schwanhilbe. "Leb' wohl, mein holber! Ich harre bein auf bem nahen Forst, bu göttlicher Wunderschmiedt!"

Unter bem Zweigesange hat Wieland in immer steigenber Erzegtheit sein Werk vollendet. Es pocht an die Thüre. Neiding begehrt Einlaß. Wieland in furchtbarer Freude springt auf, läßt Neiding und seine Begleiter ein, schließt dann unvermerkt wieder hinter ihnen zu, und wirft den Schlüssel in das Feuer auf dem Heerd. —

#### Vierte Scene.

Reibing freut sich über bie große Thätigkeit Bieland's; weithin hat man ihn hämmern gehört. Die Hofleute lachen und spotten über Wieland, ob seiner rüstigen Behendigkeit im Gebrauche ber Krüden: wie gut er sich zu helfen wisse; auf seinen gesunden Füßen sei er kaum so schnell gewesen. Neibing verbietet ben Spott: bes Mannes große Kraft seise ihn in Erstaunen. Jeder andere wäre nach bem Erlittenen vielleicht erlegen; solche Geistesstärke aber, mit der sich Wieland in seine schlimme Lage schiede, zeige edle, hohe Art. — Er schmeichelt ihm, und wünscht, er möge immer so guter Laune bleiben, munter und rüstig sein, dann solle er es wahrlich gut bei ihm haben.

Bieland 'mit allmäblich immer grimmigerem Hobn). "Bie gut würd' ich's wohl bei dir haben? Bielleicht wie ein Bogel, ben du im Balde gefangen? Die Flügel verschnittest du ihm, daß er dir nicht entsliege; — doch, daß er mit seines Sanges süßer Klage bein Ohr erfreue, blendest du ihm die Augen wohl, daß aus ewiger Racht in angstvollem Sehnen nach seinem Beibchen er rufe? Dann reichst du ihm wohl süße Beeren, den lahmen Blinden zu löhnen? Bie gut, Reiding, daß ich nur Füße hatte, nicht Flügel auch. Dir siele wohl bei, daß ich auch singen könnte, wie im Balde der frohe Bogel!"

Reiding. "Bas soll bas, Bieland? Grämft bu bich und ver= lorft schon die Geduld?"

Bieland. "Ich finge bir Lieber, fo gut ich fann!"

Reibing. "So laß die Lieder, sie wollen mir nicht gefallen. Um beiner scharfen Schwerter willen haft du mich zum Freunde. Was du versprachest, das ford're ich jetzt von dir. Die Frist ist um; mit großem Heere siel Rothar schon in Nordland ein: schufft du die Schwerter, die uns noth? — Bathilbe kannst du noch gewinnen!"

Wieland. "Hältst du bem Bogel suße Beeren vor? Im Balbe pflückt er wohl bald sie sich selbst!" —

Reibing. "Ende bas Lieb, und fag' von ben Schwertern!"

Wieland. "Was brauchst bu Schwerter? Du hast ja ben herrlichen Siegerstein! Den trägst bu, Helbenkönig, ruhig am Finger,

und siehest mit Lust, wie Rothar's streitliches Heer beinem bloßen Bunsche erliegt."

Neiding. "Fürmahr, ich preise ben Stein, ben mir Bathilbe verwahrt. Doch was kummert er bich? Du Knecht, haft mir Schwerter zu schmieben."

Wieland. "Unnug find Schwerter bem, ber burch Bunbersteine siegt! Mehr frommten neue Krücken mir, daß noch behender zu beinem Dienst ich slöge hin und her, als auf den Weidenstöcken ich es vermochte. — Sieh', aus Klingen schuf ich mir Krücken; — die lassen bie Füße mich gerne vermissen."

Reibing. "Bist bu rasend? Die Schwertklingen verschmiebest bu ju Tanb?"

Wieland (hinter dem Heerde stehend und mit den Armen in die Schienen des Flügelpaares sahrend). "Solchen Tand schafft sich ein einsamer lahmer Mann! — Hei! was mich der Krücken Schwung erfreut!" (Er hebt mit immer höherem Schlage die Flügelschwingen und sacht dadurch das Feuer auf dem Heerde zu wachsender Flamme an, die er gegen Neiding und die Hosseute treibt.)

Neibing. "Welch' grimmes Feuer nährft bu auf bem Beerbe?"

Wieland. "Mit meinen Krüden fach' ich bie Gluth; ber Balge nicht hab' ich mehr nöthig; bie will ich bir, König, erfparen!"

Neibing. "Bas jagft bu ben Brand nach uns baber?"

Wie land (mit furchtbarer Stimme). "Die Kraft ber Schwingen prüf' ich nur, ob sie mich mächtig zur Esse hinaustragen, wenn euch bas Feuer verzehrt!" — (Wachsenber Rauch verhüllt ben Heerd und Wieland hinter ihm. Feuergluthen ersassen Boden und Wände.)

Neibing (ftilirzt entsett nach ber Thure). "Berrath! Wir find gefangen! Greift ben Berrather, eh' wir erstiden!"— Bieland ist im Rauche gänzlich unsichtbar geworben. Als bie Leute auf ben Heerb einbringen, um Wieland zu greifen, stürzt mit einem furchtbaren Krache die Esse ein, so daß nur die Seitenwände noch stehen. Dichte Feuerlohe schlägt von allen Seiten auf. Über bem Qualme in der Luft sieht man Wieland mit ausgebreitetem Flügelpaare schweben. —

Reibing (in Tobesangft). "Wieland, rette mich!" —

Wieland (bessen Gestalt von der hellausschlagenden Gluth blutroth erlenchtet worden). "Bergehe, Reiding, hin ist dein Leben, — hin ist bein Reich! Der Siegerstein schließt mir die Flügel im Nacken! Dort meine Brüder! Rothar naht! Deine Tochter ist sein Weib, — sie fluchet dir! — Richts bleibt von dir und deiner Macht, als die Kunde von der Rache eines freien Schmiedtes, und dem Ende seiner Knechtschaft! Bergehe, Neiding, vergehe!"

#### Fünfte Scene.

(Die Schmiebe fturzt vollends gang zusammen und begrabt Reibing und bie Seinigen unter ihren Trummern.)

Eigel und Helferich eilen an ber Spitze von Rothar's Heer herbei. Eigel sprengt an ben Rand ber Trümmer; er gewahrt Reibing mit bem Tobe ringen, und brückt einen Pfeil auf ihn ab. Siegesjubel erfüllt die Bühne. Der einziehende Rothar wird von den Riaren als Befreier begrüßt. — Sonniger, leuchtender Morgen. Im hintergrunde ein Forst. Alle bliden voll Staunen und Ergriffenheit zu Wieland auf. Dieser hat sich höher geschwungen, der blitzende Stahl seiner Flügel leuchtet in hellem Sonnenglanze.

Schwanhilbe schwebt mit ausgebreiteten Schwanenflügeln vom Balbe her ihm entgegen: fie erreichen fich, und fliegen ber Ferne zu.

# Kunst und Klima.

(1850.)

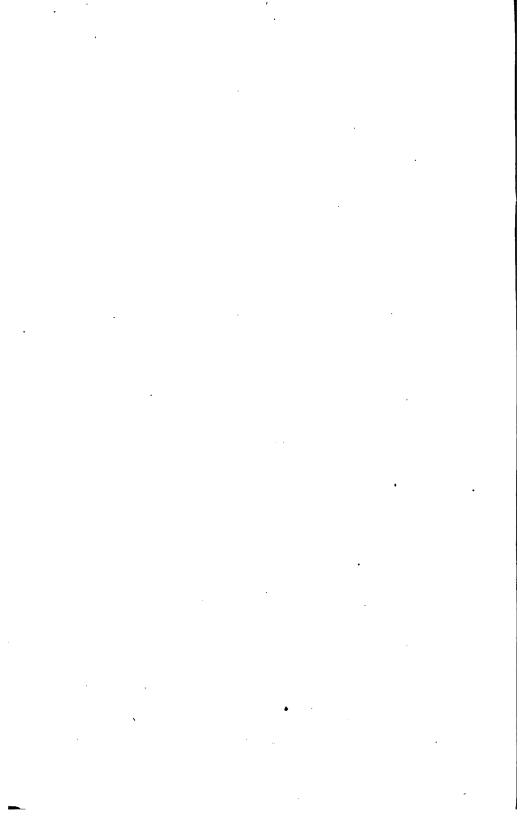

en öffentlich ausgesprochenen Ansichten bes Berfassers über bie Zukunft ber Kunst, im gesolgerten Sinklange mit bem Fortschritte bes menschlichen Geschlechtes zur wirklichen Freiheit, ist unter anderen namentlich auch ber Einwurf gemacht worden, daß dabei ber Einstluß des Klima's auf die Befähigung der Menschen zur Kunst außer Acht gelassen, und z. B. von den modernen nördlicheren europäischen Nationen ein zukunstiges künstlerisches Anschauungs= und Gestaltungsvermögen vorausgesetzt werbe, dem die natürliche Beschassenheit ihres Himmelsstriches durchaus zuwider sei.

Es barf nicht unwichtig erscheinen, bas üble Berständniß ber Sache, bas diesem Sinwurfe zu Grunde liegt, durch eine in den allzemeinsten Grundzügen gehaltene Darstellung der wirklichen Beziehungen zwischen Kunst und Klima aufzudecken, wobei alle weiteren Folgerungen auf die einzelnen Züge für jetzt dem theilnehmenden Leser überlassen bleiben mögen.

Wie wir wissen, bağ es himmelskörper giebt, welche bie noth= wendigen Bedingungen für das Borhandensein menschlicher Wesen noch nicht, oder überhaupt nicht, hervorzubringen vermögen, so wissen wir, daß auch die Erde einst dieser Fähigkeit sich noch nicht entäußert hatte. Die gegenwärtige Beschaffenheit unseres Planeten zeigt uns, baß er selbst jett keinesweges auf jedem Theile seiner Oberstäche das Dasein des Menschen gestattet: wo seine klimatische Außerung sich in ungebrochener Ausschließlichkeit kundgiebt, wie im Sonnenbrande der Saharah oder in den Sissteppen des Nordens, ist der Mensch unsmöglich. Erst da, wo dieses Klima seinen undedingten und allbeherrschenden einförmigen Sinsluß in einen durch Gegensätze gebrochenen, bedingten und nachgiebigen auslöst, sehen wir die unermeßlich mannigfaltige Reihe organischer Geschöpfe entstehen, deren höchste Stuse der bewußtseinfähige Mensch ist.

Wo nun aber die klimatische Natur durch ben allbeschützenden Einfluß ihrer üppigften Fülle ben Menschen unmittelbar, wie bie Mutter bas Rind, in ihrem Schoofe wiegt. - also ba, wo wir bie Geburtsstätte bes Menschen erkennen burfen, ba - mie in ben Tropenländern - ift auch ber Mensch immer Kind geblieben, mit allen guten und ichlimmen Gigenschaften bes Rinbes. Erft ba, mo fie biefen allbedingenden, übergärtlichen Ginfluß gurudgog, wo fie ben Menschen, wie bie verftändige Mutter ben erwachsenben Sohn, fich und feiner freien Selbstbestimmung überließ, - also ba, mo bei verfühlender Wärme bes unmittelbar fürsorgenben klimatischen Natureinflusses ber Menfch für fich felbst zu forgen hatte, sehen wir biefen ber Entfaltung seiner Besensfülle zureifen. Nur burch die Rraft bestjenigen Bedürfnisses, bas die umgebende Natur als überbesorgte Mutter ihm nicht fogleich beim Raum-Entstehen ablaufchte und ftillte, fonbern um beffen Befriedigung er felbst beforgt fein mußte, ward er fich biefes Bedürfniffes, somit aber auch feiner Rraft bewußt. Diefes Bewußt= sein erlangte er burch bas Innewerben seines Unterschiebes von ber Ratur, - baburch, bag fie, bie ihm bie Befriedigung feines Beburfniffes nicht mehr barreichte, sonbern ber er es abgewinnen mußte, ihm Gegenstand ber Beobachtung, Erforschung und Bemaltiauna wurbe.

Der Fortschritt bes menschlichen Geschlechtes in ber Ausbildung ber ihm innewohnenden Fähigkeiten, die Befriedigung seiner durch gesteigerte Thätigkeit wiederum gesteigerten Bedürfnisse der Natur abzugewinnen, ist die Kulturgeschichte. In ihr entwicklt sich der Mensch im Gegensatze zur Natur, also zur Unabhängigkeit von ihr. Nur der durch Selbstthätigkeit naturunabhängig gewordene Mensch ist der geschichtliche Mensch, und nur der geschichtliche Mensch, und nur der geschichtliche Mensch, naturabhängige.

Die Kunst ist die höchste gemeinschaftliche Lebensäußerung bes Menschen, der nach selbsterkämpfter Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse sich der Natur in seiner Siegesfreude darstellt: seine Kunstwerke schließen gleichsam die Lücken, die sie für die freie Selbstethätigkeit des Menschen gelassen hatte; sie bilden somit den Abschluß der Harmonie ihrer Gesammterscheinung, in welcher nun der bewußte, unabhängige Mensch als ihre höchste Fülle mit eingeschlossen ist. Da, wo die Natur in ihrer Überfülle Alles war, treffen wir daher weder den freien Menschen, noch die wahrhafte Kunst an; erst da, wo sie — wie wir sagten — jene Lücken ließ, wo sie somit Raum gab der freien Selbstentwickelung des Menschen und seiner aus Bedürfniß er= wachsenden Thätigkeit, ward die Kunst geboren.

Allerdings hat somit die Natur auf die Geburt der Kunst einsgewirkt, wie diese ja in ihrem höchsten Ausdrucke der verständnisvoller Abschluß, die dewußte Wiedervereinigung mit der vom Menschen erstannten Natur ist: jedoch nur dadurch, daß sie den Schöpfer der Kunst, den Menschen, den Bedingungen überließ, die ihn zum Selbstbewußtssein treiben mußten, — und dieß that sie, indem sie von ihm zurückswich und einen nur bedingten Einfluß auf ihn ausübte, nicht dadurch, daß sie ihn im Schooße ihres vollsten, unbedingtesten Einflusses seste hielt. Aus der überzärtlichen Mutter ward sie ihm eine verschämte Braut, die er durch Stärke und Liebenswürdigkeit für seinen — unsendlich erhöhten — Liebesgenuß erst zu gewinnen hatte, und die nur

Flügelpaar sich bewege. — Plötlich hält er ein: er hört aus ber Luft burch die Esse den Ruf seines Namens herabdringen; er blickt auf — der Rauch verwehrt ihm zu sehen. — Er lauscht:

Som an hilbe's Stimme läßt fich von oben herab vernehmen: "Wieland! Bieland! Gebenkft bu mein?"

Wieland (entzität). "Schwanhilbe! Mein seliges Beib! Bift bu mir nah'? Suchst bu mich auf, bem bu so weit entstohn?"

Schwanhilbe's Stimme: "Stürme wehten mich fort von bir.:
— aus feliger heimath zu bir fehnt' ich mich nun!" —

Wielanb. "Schwangst bu aus wonniger Heimath bich her? In Noth und Jammer suchst bu mich auf?"

Schwanhilbe. "In Lüften schweb' ich nah' über bir, bich ju tröften in Jammer und Roth!"

Wieland. "In Noth bin ich, boch lehrte mich Noth, bem Jammer mich zu entschwingen."

Schwanhilbe. "Schmiebest bu Waffen, starter Schmiebt, ju Streit und Kampfe ju steh'n?"

Wieland. "Waffen schuf ich für meinen Feind! Richt wüßte ich jum Kampfe zu steh'n! Zerschnitten sind mir die Sehnen am Fuß, — das Roß nicht kann ich mehr zwingen zum Ritt, nicht rüftig burch Wogen mehr steuern, ein holdes Weib mir zu werben!"

Schwanhilbe. "O Wieland! Armfter! Bas wirkst bu nun, um Freiheit dir zu erwerben?"

Wieland. "Ein Werk wirk' ich, bas soll mir helfen, werb' ich um Rache an Räubern hienieben, werb' ich um eine wonnige Frau, die hoch ob dem Haupte mir schwebt!" (Immer froher und über-

muthiger.) "Sie soll bem Lahmen nie mehr entfliegen, er folgt ihr, wohin sie sich schwingt."

Schwanhilbe. "Wieland! Du Kühnster! Schmiebest bu Bunber, herrlicher Mann?"

Wieland (hoch aussubelnb). "Ich schmiebe mir Flügel, bu selig' Beib! Auf Flügeln heb' ich mich in die Luft! Vernichtung laß ich ben Neibingen hier, schwinge gerächt mich zu bir!"

Schwanhilbe. "Bieland! Wieland! Mächtigfter Mann! Freiest bu mich in ben freien Luften, nie entslieg' ich bir je!"

Wieland. "In ben Lüften, bu Hehre, harre mein! Dort will ich bich wieber gewinnen. — Senke bich nieber auf ben nahen Forst; balb fiehst bu mich burch bas Luftmeer schwimmen, mit mächtigen Schwingen seine wonnigen Wogen zertheilen!"

Som an hilbe. "Leb' mohl, mein holber! Ich harre bein auf bem naben Forft, bu göttlicher Bunberschmiebt!"

Unter dem Zweigesange hat Wieland in immer steigender Erzegtheit sein Werk vollendet. Es pocht an die Thüre. Neiding begehrt Sinlaß. Wieland in furchtbarer Freude springt auf, läßt Neiding und seine Begleiter ein, schließt dann unvermerkt wieder hinter ihnen zu, und wirft den Schlüssel in das Feuer auf dem Heerd. —

#### Bierte Scene.

Reibing freut sich über die große Thätigkeit Wieland's; weithin hat man ihn hämmern gehört. Die Hofleute lachen und spotten über Wieland, ob seiner rüftigen Behendigkeit im Gebrauche der Krücken: wie gut er sich zu helfen wisse; auf seinen gesunden Füßen sei er kaum so schnell gewesen. Neiding verbietet den Spott: des Mannes große Kraft setze ihn in Erstaunen. Jeber andere wäre nach dem Erlittenen vielleicht erlegen; solche Geistesstärke aber, mit der sich Wieland in seine schlimme Lage schicke, zeige edle, hohe Art. — Er schmeichelt ihm, und wünscht, er möge immer so guter Laune bleiben, munter und rüstig sein, dann solle er es wahrlich gut bei ihm haben.

Wieland (mit allmählich immer grimmigerem Hohn). "Wie gut würd' ich's wohl bei dir haben? Vielleicht wie ein Vogel, den du im Walde gefangen? Die Flügel verschnittest du ihm, daß er dir nicht entfliege; — doch, daß er mit seines Sanges süßer Klage dein Ohr erfreue, blendest du ihm die Augen wohl, daß aus ewiger Nacht in angstwollem Sehnen nach seinem Weibchen er rufe? Dann reichst du ihm wohl süße Beeren, den lahmen Blinden zu löhnen? Wie gut, Neiding, daß ich nur Füße hatte, nicht Flügel auch. Dir siele wohl bei, daß ich auch singen könnte, wie im Walde der frohe Vogel!"

Neibing. "Was foll das, Wieland? Grämst du dich und ver= lorst schon die Geduld?"

Wieland. "Ich singe bir Lieber, so gut ich kann!"

Reibing. "So laß die Lieber, sie wollen mir nicht gefallen. Um beiner schwerter willen hast du mich zum Freunde. Was du versprachest, das ford're ich jest von dir. Die Frist ist um; mit großem Heere siel Rothar schon in Nordland ein: schufst du die Schwerter, die uns noth? — Bathilde kannst du noch gewinnen!"

Wieland. "Hältst du dem Bogel süße Beeren vor? Im Walde pflückt er wohl bald sie sich selbst!" —

Reibing. "Ende das Lieb, und fag' von ben Schwertern!"

Wieland. "Was brauchst du Schwerter? Du haft ja ben herrlichen Siegerstein! Den trägst du, Gelbenkönig, ruhig am Finger, und siehest mit Lust, wie Rothar's streitliches Heer beinem bloßen Bunsche erliegt."

Neiding. "Fürmahr, ich preise ben Stein, ben mir Bathilbe verwahrt. Doch mas kummert er bich? Du Knecht, haft mir Schwerter zu schmieben."

Wieland. "Unnut find Schwerter bem, ber burch Bundersfteine siegt! Mehr frommten neue Krücken mir, daß noch behender zu beinem Dienst ich slöge hin und her, als auf ben Weidenstöcken ich es vermochte. — Sieh', aus Klingen schuf ich mir Krücken; — bie lassen bie Füße mich gerne vermissen."

Reibing. "Bist bu rasend? Die Schwertklingen verschmiebest bu zu Tand?"

Wieland (hinter bem Heerbe stehend und mit den Armen in die Schienen des Flügelpaares sahrend). "Solchen Tand schafft sich ein einssamer lahmer Mann! — Hei! was mich der Krücken Schwung erfreut!" (Er hebt mit immer höherem Schlage die Flügelschwingen und sacht dadurch das Feuer auf dem Heerde zu wachsender Flamme an, die er gegen Neiding und die Hosseute treibt.)

Neibing. "Welch' grimmes Feuer nährst bu auf bem Heerbe?"

Wieland. "Mit meinen Krücken fach' ich bie Gluth; ber Balge nicht hab' ich mehr nöthig; bie will ich bir, König, ersparen!"

Neibing. "Was jagst bu ben Brand nach uns baher?"

Wie land (mit furchtbarer Stimme). "Die Kraft ber Schwingen prüf' ich nur, ob fie mich mächtig zur Esse hinaustragen, wenn euch bas Feuer verzehrt!" — (Wachsender Rauch verhüllt den Heerd und Wieland hinter ihm. Feuergluthen ersassen Boden und Wände.)

Reibing (fturst entsetzt nach ber Thure). "Berrath! Wir find gefangen! Greift ben Berrather, eh' wir ersticken!" -- Wieland ist im Rauche gänzlich unsichtbar geworben. Als bie Leute auf den Heerd eindringen, um Wieland zu greifen, stürzt mit einem furchtbaren Krache die Esse ein, so daß nur die Seitenwände noch stehen. Dichte Feuerlohe schlägt von allen Seiten auf. Über dem Qualme in der Luft sieht man Wieland mit ausgebreitetem Flügelpaare schweben.

Neibing (in Tobesangst). "Wieland, rette mich!" —

Wieland (bessen Gestalt von der hellaufschlagenden Gluth blutroth erlenchtet worden). "Bergehe, Neiding, hin ist dein Leben, — hin ist dein Reich! Der Siegerstein schließt mir die Flügel im Nacken! Dort meine Brüder! Rothar naht! Deine Tochter ist sein Weib, — sie fluchet dir! — Nichts bleibt von dir und deiner Macht, als die Kunde von der Rache eines freien Schmiedtes, und dem Ende seiner Knechtschaft! Bergehe, Neiding, vergehe!"

#### Fünfte Scene.

(Die Schmiebe fturzt vollends gang zusammen und begrabt Neibing und bie Seinigen unter ihren Trummern.)

Eigel und Helferich eilen an der Spige von Rothar's Heer herbei. Eigel sprengt an den Rand der Trümmer; er gewahrt Neiding mit dem Tode ringen, und drückt einen Pfeil auf ihn ab. Siegesjubel erfüllt die Bühne. Der einziehende Rothar wird von den Niaren als Befreier begrüßt. — Sonniger, leuchtender Morgen. Im hintergrunde ein Forst. Alle blicken voll Staunen und Ergriffenheit zu Wieland auf. Dieser hat sich höher geschwungen, der bligende Stahl seiner Flügel leuchtet in hellem Sonnenglanze.

Schwanhilbe schwebt mit ausgebreiteten Schwanenflügeln vom Walbe her ihm entgegen: sie erreichen sich, und fliegen ber Ferne zu.

## Kunst und Klima.

(1850.)

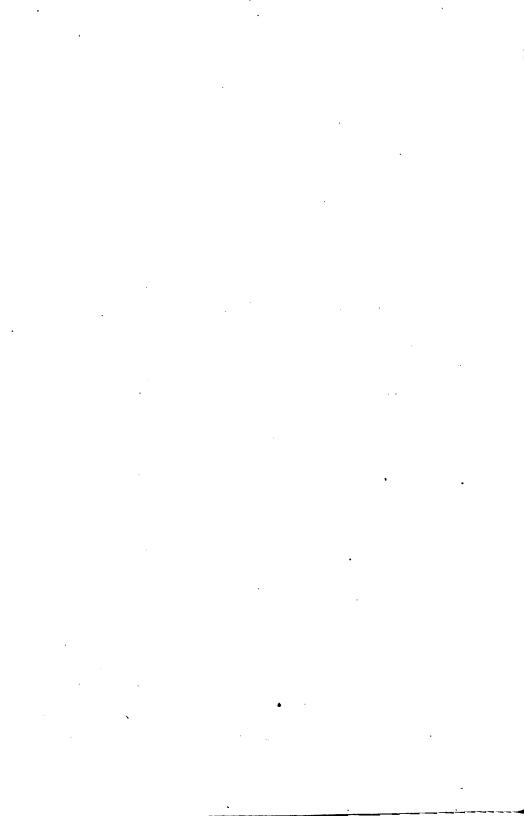

Bukunft der Kunst, im gefolgerten Sinklange mit dem Fortschritte des menschlichen Geschlechtes zur wirklichen Freiheit, ist unter anderen namentlich auch der Einwurf gemacht worden, daß dabei der Einstluß des Klima's auf die Befähigung der Menschen zur Kunst außer Acht gelassen, und z. B. von den modernen nördlicheren europäischen Nationen ein zukunstiges künstlerisches Anschauungs= und Gestaltungsvermögen vorausgesetzt werde, dem die natürliche Beschaffenheit ihres Himmelsstriches durchaus zuwider sei.

Es barf nicht unwichtig erscheinen, bas üble Verständniß der Sache, das diesem Sinwurfe zu Grunde liegt, durch eine in den allzemeinsten Grundzügen gehaltene Darstellung der wirklichen Beziehungen zwischen Kunft und Klima aufzudecken, wobei alle weiteren Folgerungen auf die einzelnen Züge für jett dem theilnehmenden Leser überlassen bleiben mögen.

Wie wir wissen, daß es himmelskörper giebt, welche die noth= wendigen Bedingungen für das Borhandensein menschlicher Wesen noch nicht, oder überhaupt nicht, hervorzubringen vermögen, so wissen wir, daß auch die Erde einst dieser Fähigkeit sich noch nicht entäußert ,

Erbe eine Schranke. Dieser ganzen Erbnatur, wie sie im Zusammen= hange mit bem ganzen Weltall von ihnen erkannt worben ist, wenden sich nun die gemeinsamen Menschen der Zukunst zu, nicht aber mehr als zu ihrer Schranke — wie dem getrennten Egoisten seine besondere Naturumgebung erschien, — sondern als zu der Bedingung ihres Dasseins, Lebens und Schaffens.

Erst in biesem großen, beglückenden Zusammenhange werden wir zu wahrer künstlerischer Schöpferkraft gelangen; erst wenn die Künstler vorhanden sind, wird auch die Kunst vorhanden sein. Diese Künstler sind aber die Menschen, nicht Bäume, Wässer oder Himmelöstriche. Diese gemeinsamen künstlerischen Menschen werden im Einklange, zur Ergänzung und zum harmonischen Ubschlusse mit der gemeinsamen Natur ihre Kunstwerke schaffen, und zwar gerade nach der Beschaffenheit und Sigenthümlichkeit, die das besondere Beschürsniß der besonderen Eigenthümlichkeit der Natur gegenüber hervorzust und bedingt, von der Grundlage dieser Besonderheit aber die zum gemeinsamen Abschlusse mit der gemeinsamen Natur — als zu ihrer höchsten Fülle — vorschreitend.

She jedoch die Menschen nicht wieder aus Bedürfniß Kunstwerke schaffen, sondern wie jest aus Luzus und Willkür, werden sie auch nicht wissen, ihre Werke mit der Natur in nothwendigen Sinklang zu setzen: schaffen sie aber aus Bedürfniß — und das wahre Bedürfniß der Kunst kann nur ein gemeinsames sein —, so wird kein Klima der Erde, das überhaupt den Menschen zuläßt, sie für das Kunstwerk behindern, im Gegentheil, die Sprödigkeit der klimatischen Natur wird ihren reinmenschlichen Kunsteifer nur fördern.

Der Einwurf bagegen, daß selbst zur Erzeugung des Runstbe= bürfnisses besonders begünstigende klimatische Einwirkungen — wic jonischer Himmel — nothwendig seien, ist in dem Sinne, in dem er heut' zu Tage hervorgebracht wird, bornirt oder heuchlerisch, und seinem Inhalte nach unmenschlich. Überall, wo das Klima nicht ver= wehrt, daß es starke und freie Menschen giebt, wird es auch nicht

hindern, daß diese Menschen schon seien und bas Bedurfnig ber Runft Das Fatum bes Klima's ift nur ba wirklich anzuerkennen, wo es burch die Unbezwingbarteit feines Einfluffes ben Menichen gar nicht auffommen, sondern nur das menschliche Thier vegetiren läft: auch biefe Thiere merben einft im Fortschritte ber mahren Rultur verschwinden, mie ihrer so viele Arten ichon jest verschwunden, ober burch Austausch bes Klima's und Bermischung ber Arten zum normalen Bo, aber, wie gesagt, die Menschen Menschen berangemachsen find. bis jur übermindung ihrer Abhängigfeit von ber flimatifchen Ratur gelangen, merben fie, in immer ausgebehnterer gefchichtlicher Berührung mit allen, ju gleicher Unabhängigkeit gelangten Menichen, nothwendig auch bis jur Überwindung jeder Abhangigteit von benjenigen Bebrudungen fortichreiten, welche als Ergebniffe irrthumlicher Borftellungen aus ben Zeiten jenes Befreiungstampfes von ber Natur ihnen perblieben, und als bemmende Autoritätsgewalten das religiöse wie politische Gemiffen ber Menschheit beherrschten. Das gemeinsame religiöse Bewußtsein jener Menschen ber Butunft muß baber nothmendig biefen Ausbrud gewinnen:

> Es giebt keine höhere Kraft als die gemeinschaft liche ber Menschen; es giebt nichts Liebenswertheres als bie gemeinschaft lichen Menschen.

> Nur durch die höchste Liebeskraft gelangen wir aber zur wahren Freiheit, denn es giebt keine wahre Freiheit als die allen Menschen gemeinschaftliche.

Die Mittlerin zwischen Kraft und Freiheit, die Erlöserin, ohne welche die Kraft Rohheit, die Freiheit aber Willkür bleibt, ist somit — die Liebe; nicht jedoch jene geoffenbarte, von oben herein uns verskündete, gelehrte und anbefohlene, — deßhalb auch nie wirklich gewordene — wie die christliche, sondern die Liebe, die aus der Kraft der unentstellten, wirklichen menschlichen Natur hervorgeht; die in ihrem Ursprunge nichts anderes als die thätigste Lebensäußerung

bieser Natur ist, die sich in reiner Freude am sinnlichen Dasein auß=
spricht, und, von der Geschlechtsliebe außgehend, durch die Kindeß=,
Bruder= und Freundesliebe bis zur allgemeinen Menschen=
liebe fortschreitet.

Diese Liebe ift benn auch bie Grundlage aller mahren Kunft, benn nur burch fie entsproft bie natürliche Bluthe ber Schonheit bem Leben. Auch die Schönheit ist uns jest nur ein abstrafter Begriff, und zwar nicht einmal ein vom wirklichen Leben, sonbern von ber erlernten griechischen Runft, abgezogener Begriff. ber Freude und mit bem Berlangen aller Sinne empfunden und ge= fühlt werben kann, bas ift jum Gegenftand ber Spekulation in ber Afthetik geworden, und ber Definition bes Metaphyfikers gegenüber, feufat unser moberner Runftgelehrter wieberum nach jonischen Simmels= ftrichen, unter benen (feinem Bedunken nach) einzig bie Schönheit gebeihen konnte. Wiederum hat er unwillfürlich nur bas einzig uns verbliebene, matt verblichene Berbindungsband ber griechischen Runft mit unferer Zeit, die bildende Runft, vor Augen, und namentlich auch bas natürliche Material, aus bem fie bilbete: er vergift somit wiederum, bag ber Bilbner jener Statuen querft und vor allem fünft= lerischer Mensch mar, und bag er in jenen Werken nur bas mirkliche Kunstwerk nachahmte, welches er an und mit seinem eigenen, marmen, lebenbigen Leibe ausgeführt hatte. Die Schönheit. welcher ber Bilbner endlich marmorne Monumente feste, hatte er quvor mit höchster Freude ber Sinne wirklich empfunden und genoffen; biefer Benug mar ihm ein unwillfürliches Bedürfnig ge= mefen, und biefes Bedurfnig mar fein anderes als - bie Liebe. Wie hoch fich biefes Liebesbedurfnig bei bem besonderen Bolke ber Hellenen steigern konnte, bieß erfahren wir aus bem Gange seiner geschichtlichen Entwickelung: es blieb - weil es eben nur bas Beburfnig eines befonderen Bolfes mar - im Egoismus haften, und fonnte baber feine Rraft endlich nur gemiffermagen muthwillig vergeuben, um nach biefer Bergeubung, burch Gegenliebe nicht erneuert,

in philosophischer Abstraktion zu ersterben. Ermessen mir nun bagegen, welcher ber unwilkurliche Drang ber geschichtlichen Menschen ber Gegenwart ist, — erkennen wir, daß sie ihre Erlösung nur durch die Berwirklichung Gottes in ber sinnlichen Wahrheit der menschlichen Gattung erreichen können, — daß ihr indrünstigstes Bedürfniß sich nur in der allgemeinen Menschenliebe zu stillen vermag, und daß sie mit unsehlbarer Nothwendigkeit zu dieser Befriedigung gelangen müssen, — so haben wir mit voller Sicherheit auch auf ein zukünstiges Lebenselement zu schließen, in welchem die Liebe, ihr Bedürfniß bis in die weitesten Kreise der Allmenschlichkeit ausdehnend, ganz ungesahnte Werke schaffen muß, die, von dem unerhört mannigfaltigsten, aber wirklich empfundenen und lebendigen Schönheitsgefühle gebildet, jene uns verbliebenen Reste griechischer Kunst zum unbesachtungswerthen Spielkram für läppische Kinder machen müssen.

Schließen wir bemnach alfo: -

Was ber Mensch liebt, bas gilt ihm für schön; was fräftige, freie Menfchen, bie in ber Gemeinschaftlichkeit gang bas finb, mas fie ihrem Wefen nach fein können, gemeinschaftlich lieben, bas ift aber wirklich schön: keinen anderen natürlichen Maaßstab giebt es für bie wirkliche - nicht eingebilbete - Schönheit. In der Freude an biefer Schönheit merben bie jufunftigen Menfchen Runftwerke ichaffen, wie fie zur Befriedigung ihres unendlich gefteigerten Bedürfniffes fie werben schaffen muffen. Überall, und in jedem Klima, werben biefe Berte gerabe fo beschaffen fein, wie fie bem rein menschlichen Beburfniffe ber klimatischen Natur gegenüber zu entsprechen haben: fie werben beghalb icon und vollfommen fein, weil fich bas hochfte Bedurfnig bes Menschen in ihnen befriedigt. Im schrankenlosen Berkehr ber zukunftigen Menschen werben sich aber alle die individuellen Gigen= thumlichkeiten, wie fie bem menfolichen Bedurfniffe nach ber Befonber= heit bes Klima's entsprungen find, - fobalb fie fich gur Sobe bes allgemein Menschlichen, baher allgemein ftanblichen, erhoben haben -, gegenseitig anregend und befruchtend mittheilen, und in diesem Austausche zu gemeinsamen, allmenschlichen Kunstwerken heranblühen, von deren Fülle und Herrlichkeit unser, heute noch so beschränkter, ewig nur am Alten und Todten klebender Kunstverstand sich gar keine Borstellung zu machen vermag.

Muß nun, um foldes Werk ber Zukunft zu ermöglichen, bie Erbe bie Menschen wieber in ihren Schoof nehmen und, mit fich selbst, fie neu gebaren?

Wahrlich! damit würde sie uns einen argen Streich spielen, — benn gewiß würde dann die Erdnatur nur alle die Bedingungen vernichten, die gerade so, wie sie jetzt vorhanden sind, uns, bei richtigem Berständniß, die Nothwendigkeit einer Gestaltung der menschlichen Zustunft zeigen, wie wir sie hier angedeutet haben. Denn nicht eher sassen, wie wir sie hier angedeutet haben. Denn nicht eher sassen, als die Werführung, Muth und zuversichtlichen Glauben an die Zukunft, als dis wir uns überzeugen, daß die Erfüllung unserer Geisteswünsche nicht von der früheren irrigen Voraussetzung abhängt, die Menschen hätten nöthig so zu sein, wie sie unseren willkürlichen, immer nur von der Vergangenheit abstrahirten, Begriffen nach sein sollten, sondern von dem Wissen, daß sie gerade nur so zu sein brauchen, wie sie ihrer Natur nach sein können, und de halb sein sollen und — werden. Nicht Engel, sondern eben Menschen!

Das Klima, von dem als grundbedingend für die Runft hier vernünftiger Weise allein nur die Rede sein kann, ift baher:

Das mirkliche - nicht eingebildete - Befen der menfolichen Gattung.

## Oper und Drama.



### Vorwort zur ersten Auflage.

tin Freund theilte mir mit, daß ich mit dem bisherigen Aus= fpruche meiner Unfichten über bie Runft bei Bielen weniger baburch Argerniß erregt hätte, daß ich ben Grund ber Unfruchtbarkeit unseres jetigen Runftschaffens aufzubeden mich bemühte, als baburch, bag ich bie Bedingungen fünftiger Fruchtbarkeit beffelben zu bezeichnen ftrebte. Nichts kann unsere Zustände treffender charakterifiren, als biefe ge= machte Wahrnehmung. Wir fühlen Alle, daß mir nicht bas Rechte thun, und ftellen dieß somit auch nicht in Abrede, wenn es uns beutlich gefagt wirb; nur wenn uns gezeigt wird, wie wir das Rechte thun könnten und daß biefes Rechte keinesweges etwas Menschenun= mögliches, sondern ein sehr wohl Mögliches, und in Zukunft sogar Nothwendiges fei, fühlen mir uns verlett, weil uns bann, mußten wir jene Möglichkeit einräumen, ber entschuldigende Grund für bas Beharren in unfruchtbaren Zuständen benommen märe; benn uns ift mohl so viel Chraefühl anerzogen, nicht träge und feig erscheinen zu wollen, wohl aber mangelt es uns an bem natürlichen Stachel ber Shre zu Thätigkeit und Muth. — Auch bieß Argerniß werbe ich burch

bie vorliegende Schrift wieder hervorrusen mussen, und zwar um so mehr, als ich mich bemühe, in ihr nicht nur allgemeinhin — wie es in meinem "Kunstwerke der Zukunst" geschah —, sondern mit genauem Eingehen auf das Besondere die Möglichkeit und Nothwendigkeit eines gedeihlicheren Kunstschaffens im Gebiete der Dichtkunst und Musik nachzuweisen.

Fast muß ich aber fürchten, daß ein anderes Argerniß dießmal überwiegen werde, und zwar daß, welches ich in der Darlegung der Unwürdigkeit unserer modernen Opernzustände geber. Biele, die es selbst gut mit mir meinen, werden es nicht begreifen können, wie ich es vor mir selbst vermochte, eine berühmte Persönlichkeit unserer heutigen Opernkomponistenwelt auf das Schonungsloseste anzugreisen, und dieß in der Stellung als Opernkomponist, in der ich selbst mich befinde und den Vorwurf des unbezähmtesten Neides leicht auf mich ziehen müßte.

Ich läugne nicht, daß ich lange mit mir gekämpft habe, ehe ich mich zu bem, mas ich that, und wie ich es that, entschloß. Ich habe Alles, mas in biefem Angriffe enthalten mar, jede Wendung bes zu Sagenben, jeben Ausbruck, nach ber Abfassung ruhig überlesen und genau erwogen, ob ich es fo ber Offentlichkeit übergeben follte. bis ich mich endlich bavon überzeugte, bag ich — bei meiner haar= scharf bestimmten Ansicht von der wichtigen Sache, um die es fich handelt - nur feig und unwürdig felbstbeforgt fein murbe, wenn ich mich über jene glanzenofte Erscheinung ber modernen Operntompo-Was ich von sitionswelt nicht gerade so ausspräche, als ich es that. ihr sage, darüber ist unter den meisten ehrlichen Rünftlern längst kein Zweifel mehr: nicht aber ber versteckte Groll, sonbern eine offen erklärte und bestimmt motivirte Feindschaft ift fruchtbar; benn fie bringt die nöthige Erschütterung hervor, die die Elemente reinigt, das Lautere vom Unlauteren sondert, und sichtet, was zu sichten ift. Nicht aber biefe Feindschaft bloß um ihrer selbst willen zu erheben war meine Absicht, fondern ich mußte fie erheben, ba ich nach meinen

bisher nur allgemeinhin ausgesprochenen Ansichten jest noch bie Roth= wendigkeit fühlte, mich genau und bestimmt im Besonderen kundau= geben; benn es liegt mir baran, nicht nur anzuregen, sonbern mich auch vollkommen verständlich zu machen. Um mich verständlich zu machen, mußte ich auf die bezeichnenbsten Erscheinungen unserer Runft mit bem Finger hinweisen; biesen Finger konnte ich aber nicht wieber einziehen und mit ber geballten Fauft in die Tasche fteden, sobald biejenige Erscheinung sich zeigte, an ber fich uns ein nothwendig zu lösender Frrthum in der Runft am erfichtlichsten darftellt, und bie. je glänzender fie fich zeigt, besto mehr das befangene Auge blendet, bas vollkommen flar sehen muß, wenn es nicht vollständig erblinden foll. Wäre ich somit in ber einzigen Rückficht für biese eine Person= lichkeit befangen geblieben, so konnte ich bie vorliegende Arbeit, ju ber ich mich, meiner überzeugung nach, verpflichtet fühlte, entweber gar nicht unternehmen, ober ich mußte ihre Wirkung absichtlich verftummeln; benn ich hatte bas Erfichtlichste und für bas genaue Er= feben Nothwendigfte mit Bewußtsein verhullen muffen.

Welches nun auch das Urtheil über meine Arbeit sein werde, Eines wird ein Jeder, auch der Feindgesinnteste, zugestehen müssen, und das ist der Ernst meiner Absicht. Wem ich diesen Ernst durch das Umsassende meiner Darstellung mitzutheilen vermag, der wird mich für jenen Angriss nicht nur entschuldigen, sondern er wird auch des greisen, daß ich ihn weder aus Leichtsinn, noch weniger aber aus Neid unternommen habe; er wird mich auch darin rechtsertigen, daß ich bei der Darstellung des Widerlichen in unseren Kunsterscheinungen den Ernst vorübergehend mit der Heitersteit der Fronie vertauschte, die uns ja einzig den Andlick des Widerwärtigen erträglich machen kann, mährend sie auf der anderen Seite immer noch am mindesten verletzt.

Selbst von jener kunstlerischen Persönlickeit hatte ich aber nur die Seite auzugreifen, mit der sie unseren öffentlichen Kunstzuständen zugekehrt ist: erst nachdem ich sie mir nur von dieser Seite her vor Richard Wagner, Ges. Schriften III.

bie Augen stellte, vermochte ich meinem Blide, wie es hier nöthig war, gänzlich die andere Seite zu verbergen, mit der sie Beziehungen zugekehrt steht, in denen auch ich einst mit ihr mich berührte, die von der künstlerischen Öffentlichkeit aber so vollkommen abgewandt liegen, daß sie nicht vor diese zu ziehen sind, — selbst wenn es mich sast dazu drängte, zu gestehen, wie auch ich mich einst irrte, — ein Geständniß, das ich gern und unumwunden leiste, sobald ich mich meines Irrthumes bewußt geworden bin.

Konnte ich mich nun hierbei vor meinem Gewissen rechtfertigen, so hatte ich die Einwürfe der Klugheit um so weniger zu beachken, als ich mir vollkommen darüber klar sein muß, daß ich von da an, wo ich in meinen künstlerischen Arbeiten die Richtung einschlug, die ich mit dem vorliegenden Buche als Schriftsteller vertrete, vor unseren öffentlichen Kunstzuständen in die Achtung versiel, in der ich mich heute politisch und künstlerisch zugleich befinde, und aus der ich ganz gewiß nicht als Einzelner erlöst werden kann.

Aber ein gang anderer Vorwurf könnte mir noch von Denen gemacht werden, die Das, mas ich angreife, in seiner Nichtigkeit für so aus= gemacht halten, bag es fich nicht ber Mube eines fo umftanblichen Angriffes verlohne. Diefe haben burchaus Unrecht. Bas fie miffen, wiffen nur Wenige; mas biefe Wenigen aber miffen, bas mollen wiederum die Meisten von ihnen nicht wiffen. Das Gefährlichfte ift bie Halbheit, die überall ausgebreitet ift, jedes Kunftschaffen und jedes Urtheil befangen halt. Ich mußte mich aber im Besonderen scharf und bestimmt auch nach biefer Seite bin aussprechen, weil es mir eben nicht sowohl an bem Angriffe lag, als an bem Nachweise ber künst= lerischen Möglichkeiten, die fich beutlich erft barftellen konnen, wenn wir auf einen Boben treten, von bem die Halbheit ganglich verjagt ift. Wer aber die kunstlerische Erscheinung, die heut' zu Tage den öffent= lichen Geschmack beherrscht, für eine zufällige, zu übersehenbe, balt, ber ift im Grunde gang in bemfelben Jrrthume befangen, aus welchem jene Erscheinung in Wahrheit sich herleitet. — und bieß eben

zu zeigen, war die nächste Absicht meiner vorliegenden Arbeit, beren weitere Absicht von Denen gar nicht gefaßt werden kann, die sich zuvor nicht über die Natur jenes Irrthumes vollständig aufgeklärt haben.

Hoffnung, so verstanden ju werden, wie ich es munsche, habe ich nur bei Denen, die den Muth haben, jedes Borurtheil zu brechen. Möge sie mir bei Bielen erfüllt werden!

Bürich, im Januar 1851.

## Einleitung.

eine Erscheinung kann ihrem Wesen nach eher vollständig begriffen werden, als bis sie selbst zur vollsten Thatsache geworden ist; ein Irrthum wird nicht eher gelöst, als bis alle Möglichkeiten seines Bestehens erschöpft, alle Wege, innerhalb bieses Bestehens zur Befriedigung bes nothwendigen Bedürfnisses zu gelangen, versucht und ausgemessen worden sind.

Als ein unnatürliches und nichtiges konnte uns das Wesen der Oper erst klar werden, als die Unnatur und Nichtigkeit in ihr zur offenbarsten und widerwärtigsten Erscheinung kam; der Jrrthum, welcher der Entwickelung dieser musikalischen Kunstkorm zu Grunde liegt, konnte uns erst einleuchten, als die ebelsten Genies mit Aufswand ihrer ganzen künstlerischen Lebenskraft alle Gänge seines Labyerinthes durchforscht, nirgend aber den Ausweg, überall nur den Rückeweg zum Ausgangspunkte des Jrrthumes fanden, — dis dieses Lasbyrinth endlich zum bergenden Narrenhause für allen Wahnsinn der Welt wurde.

Die Birksamkeit ber mobernen Oper, in ihrer Stellung gur Offentlichkeit, ist ehrliebenben Runftlern bereits feit lange ein

Gegenstand des tiefsten und heftigsten Widerwillens geworden; sie klagten aber nur die Verderbtheit des Geschmackes und die Frivolität derjenigen Künftler, die sie ausbeuteten, an, ohne darauf zu versallen, daß jene Verderbtheit eine ganz natürliche, und diese Frivolität dem-nach eine ganz nothwendige Erscheinung war. Wenn die Kritik das wäre, was sie sich meistens einbildet zu sein, so müßte sie längst das Räthsel des Frrthumes gelöst und den Widerwillen des ehrlichen Künftlers gründlich gerechtsertigt haben. Statt dessen hat auch sie nur den Instinkt dieses Widerwillens empfunden, an die Lösung des Rüthsels aber ebenso befangen nur herangetappt, als der Künstler selbst innerhalb des Frrthumes nach Ausweggängen sich bewegte.

Das große Übel für bie Kritif liegt hierbei in ihrem Wefen Der Rritifer fühlt in fich nicht die brangende Nothwendigkeit, bie ben Runftler felbst zu ber begeisterten Bartnadigkeit treibt, in ber er endlich ausruft: fo ift es und nicht anders! Der Rritifer, will er hierin bem Runftler nachahmen, fann nur in ben wiberlichen Fehler der Anmagung verfallen, b. h. des zuversichtlich gegebenen Ausspruches irgend einer Ansicht von ber Sache, in ber er nicht mit fünstlerischem Instinkte empfindet, sondern über die er mit bloß afthe= tischer Willfür Meinungen äußert, an beren Geltendmachung ihm vom Standpunkte ber abstrakten Wiffenschaft aus liegt. Erkennt nun der Rrititer feine richtige Stellung gur fünftlerischen Erscheinungswelt, fo fühlt er fich ju jener Scheu und Borficht angehalten, in ber er immer nur Erscheinungen zusammenftellt und bas Busammengestellte wieber neuer Forschung übergiebt, nie aber bas entscheibende Wort mit enthusiaftischer Bestimmtheit auszusprechen magt. Die Kritik lebt fomit vom "allmählichen" Fortschritte, b. h. ber emigen Unterhaltung bes Jrrthumes; fie fühlt, wird ber Jrrthum gründlich gebrochen, fo tritt bann die mahre, nadte Wirklichkeit ein, die Wirklichkeit, an ber man sich nur noch erfreuen, über die man aber unmöglich mehr friti= firen kann, — gerade wie der Liebende in der Erregtheit der Liebes= empfindung gang gewiß nicht bagu tommt, über bas Befen und ben . Gegenstand seiner Liebe nachzubenten. An biesem vollen Erfülltsein von dem Wesen ber Runft muß es der Kritif, so lange sie besteht und bestehen fann, ewig gebrechen; sie fann nie gang bei ihrem Begenftanbe fein, mit einer vollen Salfte muß fie fich immer abwenden, und zwar mit ber Salfte, die ihr eigenes Wefen ift. Kritit lebt vom "Doch" und "Aber". Berfentte fie fich gang auf ben Grund ber Erscheinungen, so mußte fie mit Bestimmtheit nur bieß Eine aussprechen fonnen, eben ben erfannten Grund, - vorausgesett. baf ber Kritifer überhaupt bie nothige Fähigkeit, b. h. Liebe zu bem Gegenstande, habe: bieg Gine ift aber gemeinhin ber Art, bag, mit Bestimmtheit ausgesprochen, es alle weitere Kritif geradezu unmöglich machen mußte. Go halt fie fich vorsichtig, um ihres Lebens willen, immer nur an die Oberfläche ber Erscheinung, ermißt ihre Wirfung, wird bedenklich, und - fiehe ba! - bas feige, unmännliche "Jedoch" ist da, die Möglichkeit unendlicher Unbestimmtheit und Kritik ist von Neuem gewonnen!

Und doch haben wir jest Alle Hand an die Kritik zu legen; benn durch sie allein kann der, durch die Erscheinungen enthüllte, Frethum einer Kunstrichtung uns zum Bewußtsein kommen; nur aber durch das Wissen von einem Frethume werden wir seiner ledig. Hatten die Künstler undewußt diesen Frethum genährt und endlich dis zur Höhe seiner ferneren Unmöglichkeit gesteigert, so müssen sie, um ihn vollkommen zu überwinden, eine letzte männliche Anstrengung machen, selbst Kritik zu üben; so vernichten sie den Frethum und heben die Kritik zugleich auf, um von da ab wieder, und zwar erst wirklich, Künstler zu werden, die sorgenlos dem Drange ihrer Begeisterung sich überlassen können, undekümmert um alle ästhetische Definition ihres Borhabens. Der Augenblick, der diese Anstrengung gebieterisch fordert, ist aber jezt erschienen: wir müssen thun, was wir nicht lassen dürsen, wenn wir nicht in verächtlichem Blödsinn zu Grunde gehen wollen.

Belcher ift nun ber von uns Allen geahnte, noch nicht aber gewußte Frethum? —

*c* :

...

; ;.

ċ

Ich habe die Arbeit eines tüchtigen und erfahrenen Kunstkritikers vor mir, einen langeren Artifel in ber Brodhaus'ichen "Gegenwart": "Die moberne Oper". Der Verfasser stellt alle bezeichnenben Er= scheinungen ber mobernen Oper auf kenntnifvolle Weise zusammen und lehrt an ihnen recht beutlich bie ganze Geschichte bes Frrthumes und seiner Enthullung; er bezeichnet biesen Jrrthum fast mit bem Finger, enthüllt ihn fast vor unseren Augen, und fühlt sich wieder so unvermögend, feinen Grund mit Bestimmtheit auszusprechen, bag er bagegen es vorziehen muß, auf bem Bunkte bes nothwendigen Aus= spruches angekommen, fich in bie allerirrigften Darftellungen ber Er= scheinung felbst zu verlieren, um fo gemiffermagen ben Spiegel wieber gu trüben, ber bis bahin uns immer heller entgegenleuchtete. Er weiß, baß bie Oper keinen geschichtlichen (foll heißen: natürlichen) Ursprung hat, baß fie nicht aus bem Bolke, fonbern aus fünstlerischer Willkur ent= standen ist; er erräth den verderblichen Charakter dieser Willkur gang richtig, wenn er es als einen argen Misgriff ber meiften jest lebenden beutschen und frangofischen Opernkomponisten bezeichnet, "baß fie auf bem Wege ber musikalischen Charakteristik Effekte anstreben, bie man allein burch bas verstandesscharfe Wort ber bramatischen Dichtung erreichen kann"; er kommt auf bas mohlbe= grundete Bedenken hin, ob die Oper nicht wohl an sich ein gang widerspruchvolles und unnatürliches Kunftgenre sei; er stellt in den Werken Menerbeer's - allerdings hier fast icon ohne Bewußtsein - diefe Unnatur als bis auf die unsittlichste Spipe getrieben bar, - und, ftatt nun das Nothwendige, von Jebem fast icon Gewußte, rund und furz auszusprechen, sucht er ploglich ber Rritik ein ewiges Leben zu bemahren, indem er fein Bedauern barüber ausspricht, daß Menbelssohn's früher Tob bie Lösung bes Rathsels verhindert, b. h. hinausgeschoben hatte! — Bas fpricht ber Kritiker mit biefem

Bedauern aus? Doch nur bie Annahme, bag Menbelssohn, bei feiner feinen Intelligeng und feiner außerorbentlichen musikalischen Befähi= gung, entweber im Stande hatte fein muffen, eine Oper ju fchreiben, in welcher die herausgestellten Widersprüche diefer Runftform glanzend widerlegt und ausgeföhnt worden, ober aber baburch, bag er trot jener Intelligen, und Befähigung bieß nicht vermögend gewesen mare, biese Wiberfprüche endgültig bezeugt, das Genre somit als unnatürlich und nichtig bargestellt hatte? — Diese Darlegung glaubte ber Kritiker also nur von dem Wollen einer besonders befähigten — musikalischen - Perfönlichkeit abhängig machen zu können? War Mogart ein geringerer Musiker? Ist es möglich, Bollenbeteres zu finden, als jedes Stud feines "Don Juan"? Was aber hatte Menbelssohn im glud= lichsten Falle Anderes vermocht, als Nummer für Nummer Stücke zu liefern, die jenen Mozart'schen an Bollendung gleichkämen? Ober will ber Kritifer etwas Unberes, will er mehr, als Mozart leistete? -In der That, das will er: er will ben großen, einheitvollen Bau bes gangen Drama's, er will - genau genommen - bas Drama in feiner höchften Fülle und Boteng. wen aber ftellt er biefe Forderung? An ben Mufiker! - Den ganzen' Gewinn feines einfichtsvollen Überblices ber Erscheinungen ber Oper, ben festen Anoten, ju bem er alle Faben ber Erkenntnig in seiner ge= schickten Hand zusammengefaßt hat, — läßt er schließlich fahren, und wirft Alles in bas alte Chaos wiebet jurud! Er will fich ein haus bauen laffen, und wendet fich an ben Stulptor ober Tapezierer; ber Architekt, ber auch ben Stulptor und Tapezierer, und sonft alle bei herrichtung bes haufes nöthigen helfer mit in sich begreift, weil er ihrer gemeinsamen Thätigkeit Zweck und Anordnung giebt, ber fällt ihm nicht ein! — Er hatte bas Rathsel selbst gelöft, aber nicht Tageshelle hatte ihm die Löfung gegeben, sondern nur die Wirkung eines Bliges in finsterer Racht, nach beffen Berschwinden ihm plötlich die Pfade nur noch unerkennbarer als vorher geworden find. So tappt er nun endlich in vollster Finsterniß umher, und ba,

wo fich ber Frrthum in nactester Wiberwärtigkeit und prostituirtester Bloge für ben Sandgriff erkenntlich hinftellt, wie in ber Meverbeer'= fchen Oper, ba glaubt ber vollftändig Geblendete plötlich ben hellen Ausweg zu erkennen: er ftolpert und ftrauchelt jeben Augenblick über Stock und Stein, bei jebem Taften fühlt er fich ekelhaft berührt, sein Athem versagt ihm bei ftidend unnaturlicher Luft, die er einfaugen muß, — und boch glaubt er sich auf bem richtigen, gesunden Wege zum Heile, weßhalb er sich auch alle Mühe giebt, sich über alles Das zu belügen, mas ihm auf biefem Wege eben hinderlich und von bofem Anzeichen ift. — Und boch manbelt er, aber eben nur unbewußt, auf bem Wege bes Beiles; biefer ift in Wirklichkeit ber Weg aus bem Frrthume, ja, er ift schon mehr, er ist bas Ende biefes Weges, benn er ift die in der höchsten Spite bes Jrrthumes ausgesprochene Bernichtung biefes Frethumes, und biefe Bernichtung heißt hier : ber offenkund i ge Tob ber Oper, - ber Tob, ben Mendelsjohn's guter Engel befiegelte, als er seinem Schütlinge jur rechten Zeit bie Augen gubrudte! -

Dag bie Lösung bes Rathsels vor uns liegt, bag fie in ben Erscheinungen klar und beutlich ausgesprochen ift, Kritiker wie Künftler fich aber von ihrer Erkenntnig willfürlich noch abwenden können, bas ist bas wahrhaft Beklagenswerthe an unserer Kunstepoche. wir noch fo redlich bemuht, uns nur mit bem mahren Inhalte ber Runft zu befaffen, ziehen wir noch so ehrlich entruftet gegen die Lüge zu Felbe, bennoch täuschen wir uns über jenen Inhalt und kämpfen wir nur mit ber Unkraft bieser Täuschung wieber gegen jene Lüge, sobald wir über bas Wefen ber wirkungsreichsten Kunftform, in ber bie Musik fich ber Öffentlichkeit mittheilt, gefliffentlich in demfelben Irrthume beharren, bem unwillfürlich biefe Runftform entsprungen und bem jest allein ihre offenkundige Zersplitterung, die Darlegung ihrer Richtigkeit, juguschreiben ift. Es scheint mir fast, als gebore für Euch ein großer Muth und ein besonders fühner Entschluß bazu, jenen Frrthum einzugestehen und offen aussprechen zu follen; es ift mir, als fühltet Ihr bas Schwinden aller Nothwendigkeit Eures

jetigen mufikalischen Runftproduzirens, sobald Ihr ben, in Bahrheit nothwendigen, Ausspruch gethan hattet, ju bem Ihr Euch beghalb nur mit bem höchsten Selbstopfer anlaffen könntet. Wieberum will es mich aber bedünken, als erforbere es weber ber Kraft noch ber Mühe, am allerwenigsten bes Muthes und ber Rühnheit, sobald es fich um nichts weiter handelt, als bas Offenkundige, langft Gefühlte, jett aber gang unläugbar Geworbene einfach und ohne allen Aufmand von Staunen und Betroffenheit anquerkennen. Fast scheue ich mich, die kurze Formel ber Aufdedung bes Frrthumes mit erho = bener Stimme auszusprechen, weil ich mich schämen möchte, etwas fo Rlares, Ginfaches und in fich felbst Gemiffes, bag meinem Bebunten nach alle Belt es langft und beftimmt gewußt haben muß, mit ber Bebeutung einer wichtigen Neuigkeit kundzuthun. ich biese Formel nun bennoch mit ftarkerer Betonung ausspreche, wenn ich also erkläre, ber Frrthum in bem Runftgenre ber Oper bestand darin,

> baß ein Mittel bes Ausdruckes (die Musit) zum Zwecke, ber Zweck des Ausdruckes (das Drama) aber zum Mittel gemacht war,

so geschieht dieß keinesweges in dem eitlen Wahne, etwas Neues gefunden zu haben, sondern in der Absicht, den in dieser Formel aufgedeckten Frrthum handgreiflich deutlich hinzustellen, um so gegen die unselige Halbheit zu Felde zu ziehen, die sich jetzt in Kunst und Kritik bei uns ausgebreitet hat. Beleuchten wir mit der Zünde der in der Ausbedung dieses Frrthumes enthaltenen Wahrheit die Erscheinungen unserer Opern-Runst und Kritik, so müssen wir mit Staunen ersehen, in welchem Labyrinthe des Wahnes wir beim Schaffen und Beurtheilen bisher uns bewegten; es muß uns erklärlich werden, warum nicht nur im Schaffen jedes begeisterte Streben an den Klippen der Unmöglichkeit scheitern mußte, sondern auch beim Beurtheilen die gescheidtesten Köpfe selbst in das Faseln und Irrereden geriethen.

Sollte es juvorberft nothig fein, bas Richtige in jener tundgegebenen Aufbedung bes Brrthumes im Runftgenre ber Oper nach-Sollte es bezweifelt werben konnen, bag in ber Oper wirklich die Musik als Zweck, bas Drama aber nur als Mittel vermandt morben fei? Gemiß nicht. Der fürzeste Überblick ber geschichtlichen Entwidelung ber Oper belehrt uns hierüber gang untrüg= lich; Jeber, ber fich um Darftellung biefer Entwickelung bemubte, bedte - burch seine bloke Geschichtsarbeit - unwillfürlich bie Bahr= heit auf. Nicht aus den mittelalterlichen Bolksschauspielen, in welchen wir die Spuren eines natürlichen Zusammenwirkens ber Tonkunft mit ber Dramatik finden, ging die Oper hervor; sondern an ben üppigen Höfen Italiens — merkwürdiger Weise bes einzigen großen europäischen Kulturlandes, in welchem sich bas Drama nie zu irgend welcher Bedeutung entwickelte — fiel es vornehmen Leuten, die an Palestrina's Kirchenmusik keinen Geschmad mehr fanden, ein, sich von Sangern, die bei Festen fie unterhalten follten, Arien, b. h. ihrer Bahrheit und Naivetät entfleibete Bolksmeisen, vorfingen ju laffen, benen man willfürliche, und aus Noth zu einem Anscheine von bramatischem Busammenhang verbundene, Berstexte unterlegte. Diefe bramatische Rantate, beren Inhalt auf Alles, nur nicht auf bas Drama, abzielte, ift bie Mutter unserer Oper, ja fie ift bie Je weiter fie fich von biefem Entstehungspunkte aus entwickelte, je folgerechter fich bie, als nur noch rein mufikalisch übriggebliebene, Form ber Arie jur Unterlage für bie Rehlfertigkeit ber Sanger fortbilbete, besto klarer stellte fich fur ben Dichter, ber zur Gulfe bei biefen mufikalischen Divertiffements herbeigezogen murbe. bie Aufgabe beraus, eine Dichtungsform bergurichten, bie gerabe gu weiter gar nichts bienen follte, als bem Beburfniffe bes Sangers und ber mufikalischen Arienform ben nöthigen Wortversbebarf ju Metastafio's großer Ruhm bestand barin, bag er bem Musiker nie die mindeste Berlegenheit bereitete, vom bramatischen Standpunkte aus ihm nie eine ungewohnte Forberung stellte, und fomit ber allerergebenfte und verwendbarfte Diener diefes Mufiters hat fich biefes Berhaltnig bes Dichters jum Mufiker bis auf ben heutigen Tag um ein haar geanbert? Wohl barin, was nach rein mufikalischem Dafürhalten heute für bramatisch gilt und allerbings von ber altitalienischen Oper fich unterscheibet, keinesweges aber barin, mas bas Charakteristische ber Stellung felbst betrifft. Als biefes gilt heute wie vor 150 Jahren, bag ber Dichter feine Infvirationen vom Musiker erhalte, daß er ben Launen ber Musik lausche, ber Neigung bes Musikers fich füge, ben Stoff nach beffen Geschmade mable, seine Charaftere nach ber, für die rein musikalische Rombination erforberlichen, Stimmgattung ber Sanger mobele, bramatische Unterlagen für gemisse Tonstuckformen, in benen ber Musiker sich ergehen und ausbreiten will, herbeischaffe, — kurz, daß er in seiner Unterordnung unter ben Musiker bas Drama nur aus speziell musikalischen Intentionen des Komponisten heraus konstruire, — ober, wenn er bieg Alles nicht wolle ober konne, fich gefallen laffe, für einen unbrauchbaren Operntertoichter angesehen zu werden. - Ift dieß mahr ober nicht? Ich zweifle, daß gegen diese Darstellung bas Minbeste eingewendet werden könnte.

Die Absicht der Oper lag also von je, und so auch heute, in der Musik. Bloß um der Wirksamkeit der Musik Anhalt zu irgendmie gerechtsertigter Ausbreitung zu verschaffen, wird die Absicht des Drama's her beigezogen, — natürlich aber nicht um die Absicht der Musik zu verdrängen, sondern vielmehr ihr nur als Mittel zu dienen. Ohne Anstand wird dieß auch von allen Seiten anerkannt; Niemand versucht es auch nur, die bezeichnete Stellung des Drama's zur Musik, des Dichters zum Tonkünstler, zu läugnen: nur im Sindlick auf die ungemeine Verdreitung und Wirkungsfähigkeit der Oper hat man geglaubt, mit einer monströsen Erscheinung sich befreunden zu müssen, ja ihr die Mözlichkeit zuzusprechen, in ihrer unnatürlichen Wirksamkeit etwas Neues, ganz Unerhörtes, noch nie

zuvor Geahntes zu leisten, nämlich auf ber Basis ber absoluten Musik das wirkliche Drama zu Stande zu bringen.

Wenn ich nun als Zwed bieses Buches mir ben zu führenben Beweis bafür gesetzt habe, daß allerdings aus dem Zusammenwirken gerade un serer Musik mit der dramatischen Dichtkunst dem
Drama eine noch nie zuvor geahnte Bedeutung zu Theil werden
könne und müsse, so habe ich, zur Erreichung dieses Zweckes, zunächst mit der genauen Darlegung des unglaublichen Irrthumes zu
beginnen, in dem Diejenigen befangen sind, welche jene höhere Gestaltung des Drama's durch das Wesen unserer mobernen Oper,
also aus der naturwidrigen Stellung der Dichtkunst zur Musik, erwarten zu dürsen glauben.

Wenben wir unsere Betrachtung zuvörderft baher ausschließlich bem Wefen biefer Oper gu!

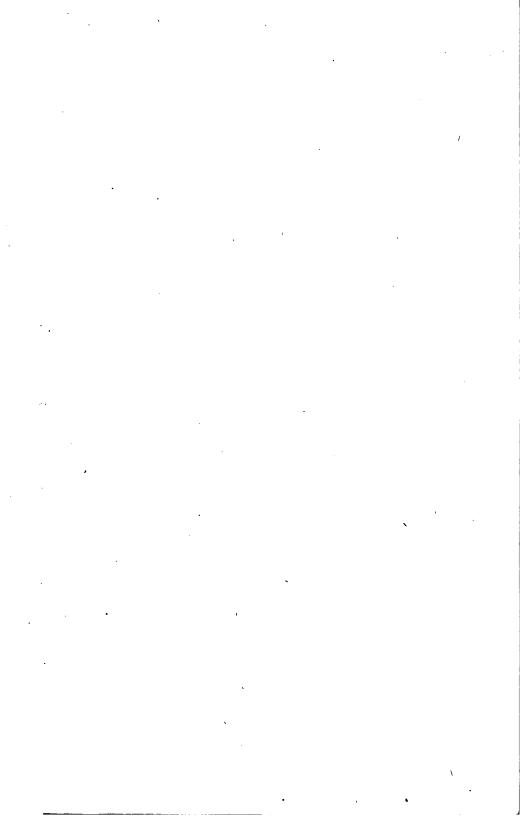

Erster Theil.

Die Oper und das Wesen der Musik.



ebes Ding lebt und besteht durch die innere Nothwendigkeit feines Wesens, durch das Bedürfniß seiner Natur. Es lag in der Natur der Tonkunst, sich zu einer Fähigkeit des mannigsaltigsten und bestimmtesten Ausdruckes zu entwickeln, zu der sie, wiewohl das Be-dürfniß dazu in ihr lag, nie gelangt sein würde, wenn sie nicht in eine Stellung zur Dichtkunst gedrängt worden wäre, in der sie Ansforderungen an ihr äußerstes Vermögen entsprechen zu wollen sich genöthigt sah, selbst wenn diese Anforderungen auf das ihr Unmözliche sich richten mußten.

Nur in seiner Form kann sich ein Wesen aussprechen: ihre Formen verdankte die Tonkunst dem Tanze und dem Liede. Dem bloßen Sprachdichter, der sich zur Erhöhung des ihm zu Gebote stehenden Ausdruckes für das Drama der Musik bedienen wollte, erschien die se nur in jener beschränkten Tanz= und Liedsorm, in welcher sie ihm unmöglich die Fülle des Ausdruckes zeigen konnte, deren sie in Wahrheit doch fähig war. Wäre die Tonkunst ein= für allemal zu dem Sprachdichter in einer Stellung verblieben, wie dieser in der Oper sie jetzt zu ihr einnimmt, so würde sie von diesem nur nach ihrem beschränktesten Bermögen verwendet worden und nie zu der Richard Wagner, Ges Schriften III.

Fähigkeit gelangt sein, ein so überaus mächtiges Ausbrucksorgan zu werben, als sie es heute ist. Es mußte ber Musik somit vorbehalten sein, sich selbst Möglichkeiten zuzutrauen, die in Wahrheit für sie Unmöglichkeiten bleiben sollten; sie mußte sich in den Irrthum stürzen, als reines Ausdrucksorgan für sich auch das Auszudrückende deutlich bestimmen zu wollen; sie mußte sich in das hochmüthige Unternehmen wagen, da Anordnungen zu treffen und Absichten aussprechen zu wollen, wo sie in Wahrheit einer, aus ihrem Wesen gar nicht zu fassenden den Absicht sich unterzuordnen, in dieser Unterordnung aber auch an der Verwirklichung dieser Absicht einen einzig ermöglichenden Antheil haben kann.

Nach zwei Seiten hin hat sich nun das Wesen der Musit in dem von ihm aus bestimmten Kunstgenre der Oper entwickelt: nach einer ernsten — durch alle die Tondichter, welche die Last der Berantwortung auf sich fühlten, die der Musit zugetheilt war, als sie die Absicht des Drama's für sich allein übernahm, — nach einer frivolen — durch alle die Musiker, die, wie von dem Instinkt der Unmöglichkeit der Lösung einer unnatürlichen Aufgabe getrieben, dieser den Rücken wandten, und, nur auf den Genuß des Bortheiles bedacht, den die Oper einer ungemein ausgedehnten Öffentlichkeit gegenüber gewonnen hatte, einem ungemischt musikalischen Experimentiren sich hingaben. Es ist nothwendig, daß wir die erste, die ernste, Seite zuvörderst näher in das Auge sassen.

Die musikalische Grundlage der Oper war — wie wir wissen — nichts Anderes als die Arie, die Arie aber wiederum nur das vom Kunstsänger der vornehmen Welt vorgeführte Volkslied, dessen Wortgebicht ausgelassen und durch das Produkt des dazu bestellten

Runftbichters erset wurde. Die Ausbildung der Bolksweise zur Opernarie war zunächst das Werk jenes Kunstsängers, dem es an sich nicht mehr an dem Vortrage der Weise, sondern an der Darlegung seiner Kunstsertigkeit gelegen war: er bestimmte die ihm nothwendigen Ruhepunkte, den Wechsel des bewegteren oder gemäßigteren Gesangs-ausdruckes, die Stellen, an denen er, frei von allem rhythmischen und melodischen Zwange, seine Geschicklichkeit nach vollstem Belieben allein zu Gehör bringen konnte. Der Komponisk legte nur dem Sänger, der Dichter wieder dem Komponisken das Material zu dessen Virtuo-sität zurecht.

Das natürliche Verhältniß zwischen ben kunftlerischen Kaktoren bes Drama's mar hierbei im Grunde noch nicht aufgehoben, es mar nur entstellt, indem ber Darfteller, bie nothwendigste Bedingung für bie Möglichkeit bes Drama's, nur ber Bertreter einer einzigen beson= beren Geschicklichkeit (ber absoluten Gesangsfertigkeit), nicht aber aller gemeinsamen Kähigkeiten bes künftlerischen Menschen mar. Diese eine Entstellung bes Charakters bes Darstellers mar es auch nur, welche die eigentliche Berdrehung im natürlichen Berhältniffe jener Faktoren hervorrief, nämlich die absolute Boranstellung des Musikers vor dem Wäre jener Sänger ein wirklicher, ganger und voller bramatischer Darsteller gewesen, so hätte ber Komponist nothwendig in feine richtige Stellung jum Dichter kommen muffen, indem biefer es war, welcher bestimmt und für alles Abrige maakgebend die drama= tifche Absicht ausgesprochen und ihre Berwirklichung angeordnet batte. Der jenem Sänger zunächst stehende Dichter mar aber der Komponist, - ber Romponist, ber eben nur bem Sanger half seine Absicht zu erreichen, biese Absicht, bie von aller bramatischen, ja nur bichterischen Beziehung überhaupt losgelöft, burchaus nichts Anderes mar, als feine fpezifische Gesangekunftfertigkeit glanzen zu laffen.

Dieses ursprüngliche Berhältniß ber künstlerischen Faktoren ber Oper zu einander haben wir uns fest einzuprägen, um im Berfolge genau zu erkennen, wie bieses entstellte Berhältniß burch alle Bemühungen, es zu berichtigen, nur immer noch mehr verwirrt werben. fonnte. —

Der bramatischen Kantate murbe, burch bas luxuriose Berlangen ber vornehmen herren nach Abwechselung im Bergnügen, das Ballet hinzugefügt. Der Tang und die Tangweise, gang so willfürlich bem Bolkstanze und ber Bolkstanzweise entnommen und nachgebilbet, wie bie Opernarie es bem Bolksliebe mar, trat mit ber spröben Unvermifdungsfähigfeit alles Unnaturlichen ju ber Wirksamkeit bes Sangers hinzu, und bem Dichter entstand, bei solcher häufung bes innerlich. ganglich Busammenhangslosen, natürlich die Aufgabe, die Rundgebungen der vor ihm ausgelegten Kunstfertigkeiten zu einem irgendwie gefügten Zusammenhange zu verbinden. Ein immer mehr als nothwendig fich herausstellender bramatischer Busammenhang verband nun unter bes Dichters Silfe bas, mas an fich eigentlich nach gar keinem Busammenhange verlangte, so bag bie Absicht bes Drama's - von äußerlicher Roth gebrungen - nur ange ge ben, teinesweges aber aufgenommen wurde. Gefangs = und Tanzweise standen in vollster, fältester Einsamkeit neben einander gur Schauftellung ber Geschicklichfeit bes Sangers ober bes Tangers; nur in bem, mas fie jur Noth verbinden sollte, in dem musikalisch regitirten Dialoge, übte der Dichter feine untergeordnete Wirksamkeit aus, machte bas Drama fich irgendwie bemerklich.

Auch das Rezitativ ist keinesweges aus einem wirklichen Drange zum Drama in der Oper, etwa als eine neue Erfindung, hervorge= gangen: lange bevor man diese redende Gesangsweise in die Oper einführte, hat sich die christliche Kirche zur gottesdienstlichen Rezitation biblischer Stellen ihrer bedient. Der in diesen Rezitationen nach ritu= alischer Borschrift bald stehend gewordene, banale, nur noch scheinbar, nicht aber wirklich mehr sprechende, mehr gleichgültig melodische, als ausdruckvoll redende Tonfall ging zunächst, mit wiederum nur musi= kalischer Wilkur gemodelt und variirt, in die Oper über, so daß mit Arie, Tanzweise und Rezitativ der ganze Apparat des musikalischen

Drama's — und zwar bis auf die neueste Oper dem Wesen nach unverändert — sestgestellt war. Die dramatischen Pläne, die diesem Apparate untergelegt wurden, gewannen ebenfalls bald stereotypen Bestand; meistens der gänzlich misverstandenen griechischen Nythologie und Heroenwelt entnommen, bildeten sie ein theatralisches Gerüst, dem alle Fähigkeit, Wärme und Theilnahme zu erwecken, vollständig abging, das dagegen die Eigenschaft besaß, sich zur Benutzung von jedem Komponisten nach Belieben herzugeben, wie denn auch die meisten dieser Texte von den verschiedensten Musikern wiederholt komponirt worden sind. —

Die fo berühmt geworbene Revolution Glud's, Die vielen Un= fenntnifvollen als eine gangliche Berdrehung ber bis babin üblichen Anficht von dem Wefen ber Oper ju Gebor gekommen ift, bestand nun in Wahrheit nur darin, daß der mufikalische Komponist fich gegen bie Willfür bes Sangers empörte. Der Romponist, ber nächst bem Sanger bie Beachtung bes Bublitums besonders auf fich gezogen hatte, ba er es mar, ber biefem immer neuen Stoff für feine Geschicklichfeit herbeischaffte, fühlte fich gang in bem Grabe von ber Wirkfamfeit biefes Sangers beeintrachtigt, als es ihm baran gelegen mar, jenen Stoff nach eigener erfinderischer Phantafie zu geftalten, fo bag auch fein Wert, und vielleicht endlich nur fein Wert bem Buborer fich porftelle. Es ftanben bem Komponisten gur Erreichung feines ehr= geizigen Zieles zwei Wege offen: entweber ben rein finnlichen Inhalt ber Arie, mit Benutung aller ju Gebote ftebenben und noch ju erfindenden mufitalifden Gilfsmittel, bis jur höchften, üppigften Fulle au entfalten, ober - und bieß ist ber ernstere Beg, ben wir für jest au verfolgen haben - bie Billfur im Bortrage biefer Arie baburch au beschränken, daß ber Komponist ber vorzutragenden Beise einen bem unterliegenden Worttegte entsprechenden Ausbrud zu geben fuchte. Benn viese Texte ihrer Natur nach als gefühlvolle Reben handelnder Berfonen gelten mußten, fo mar es von jeher gefühlvollen Cangern und Romponisten gang von felbst auch schon beigekommen, ihre Bix-

tuofität mit bem Gepräge ber nöthigen Warme auszustatten, und Gluck mar gewiß nicht ber Erste, ber gefühlvolle Arien schrieb, noch seine Sanger bie Ersten, Die solche mit Ausbruck vortrugen. Dag er aber die schickliche Nothwendigkeit eines ber Textunterlage entsprechenben Ausbruckes in Arie und Regitativ mit Bemußtsein und grundfätlich aussprach, bas macht ihn zu bem Ausgangepunkt für eine allerbings vollständige Beränderung in der bisherigen Stellung ber fünftlerischen Faktoren ber Oper zu einanber. Von jest an gebt bie Berrschaft in ber Anordnung ber Oper mit Bestimmtheit auf ben Romponiften über: ber Sanger wird jum Organ ber Abficht bes Komponisten, und diese Absicht ift mit Bewuftsein babin ausge= fprochen, bag bem bramatischen Inhalte ber Textunterlage burch einen mahren Ausbrud beffelben entsprochen werben folle. Der unschidlichen und gefühllosen Gefallsucht bes virtuosen Sangers mar also im Grunde einzig entgegengetreten worben, im Ubrigen aber blieb es in Bezug auf ben ganzen unnatürlichen Organismus ber Oper burchaus beim Arie, Rezitativ und Tangftud fteben, für fich ganglich Alten. abgeschloffen, ebenfo unvermittelt neben einander in ber Gluck'ichen Oper ba, als es vor ihr, und bis heute fast immer noch ber Fall ist.

In der Stellung des Dichters zum Komponisten war nicht das Mindeste geändert; eher war die Stellung des Komponisten gegen ihn noch diktatorischer geworden, da er, bei ausgesprochenem Bewußtsein von seiner — dem virtuosen Sänger gegenüber — höheren Aufgabe, mit vorbedachterem Eiser die Anordnungen im Gesüge der Oper traf. Dem Dichter siel es gar nicht ein, in diese Anordnungen sich irgendwie einzumischen; er konnte die Musik, der nun einmal die Oper ihre Entstehung verdankte, gar nicht anders fassen als in jenen engen, ganz bestimmten Formen, die er — als selbst den Musiker wiederum gänzlich bindend — vorsand. Es wäre ihm undenklich erschienen, durch Ansorderungen der bramatischen Nothwendigkeit an sie, auf diese Formen in dem Grade zu wirken, daß sie ihrem Wesen

nach aufgehört hätten, Schranken für die freie Entwickelung der bramatischen Wahrheit zu sein, da er eben nur in diesen — dem Musiker selbst unantastbaren — Formen das Wesen der Musik begriff. Er mußte daher, gab er sich nun einmal zur Dichtung eines Opernstextes her, peinlicher als der Musiker selbst auf die Beobachtung jener Formen bedacht sein, und höchstens diesem Musiker es überlassen, auf dem ihm heimischen Felde Erweiterungen und Entwickelungen auszussühren, zu denen er sich nur behülslich erzeigen, nie aber anfordernd sich stellen konnte. Somit wurde vom Dichter selbst, der dem Komponisten mit einer gewissen heiligen Scheu zusah, diesem die Diktatur in der Oper eher noch vollständiger zugeführt, als bestritten, da er wahrnahm, welch' ernsten Eiser der Musiker an seine Aufgabe setze.

. Erft Glud's Nachfolger waren aber barauf bebacht, aus biefer ihrer Stellung für mirkliche Erweiterung ber vorgefundenen Formen Diefe Rachfolger, unter benen wir die Kompo-Bortheil zu ziehen. niften italienischer und frangofischer Bertunft zu begreifen haben, welche bicht am Ende bes vorigen und im ersten Anfange biefes Rahrhunderts für die Bariser Operntheater schrieben, gaben ihren Gefangstuden, bei immer vollendeterer Warme und Wahrheit bes unmittel= baren Ausbruckes, zugleich eine immer ausgebehntere formelle Grundlage. Die herkommlichen Ginschnitte ber Arie, im Wesentlichen amar immer noch beibehalten, wurden mannigfaltiger motivirt, Übergänge und Verbindungsglieder felbst in bas Bereich bes Ausbruckes gezogen; bas Rezitativ schloß sich unwillfürlicher und inniger an die Arie an, und trat als nothwendiger Ausbruck felbst in die Arie hinein. Gine namentliche Erweiterung erhielt die Arie aber baburch, daß an ihrem Vortrage — je nach bem bramatischen Bedürfnisse — auch mehr als eine Person theilnahm, und so bas wesentlich Monologische ber früheren Oper sich vortheilhaft verlor. Stude wie Duette und Terzette maren zwar auch ichon früher längst bekannt; bag in einem Stude Zwei ober Drei fangen, hatte im Wefentlichen aber nicht bas Minbeste im Charafter ber Arie geandert: diese blieb in der melobifden Anlage und in Behauptung bes einmal angeschlagenen thematischen Tones - ber eben nicht auf individuellen Ausbruck, sonbern auf eine allgemeine, spezifisch-musikalische Stimmung fich bezog polltommen fich gleich, und nichts Wirkliches anderte fich in ihr, gleich= viel ob fie als Monolog ober als Duett vorgetragen murbe, als höchstens gang Materielles, nämlich bag bie mufikalischen Phrasen abmechselnd von verschiebenen Stimmen, ober gemeinschaftlich, burch blog harmonische Bermittelung als zwei- ober breistimmig u. f. w., gefungen Dieg spezifisch Musikalische ebenso weit zu beuten, bag es bes lebhaft mechselnden individuellen Ausbruckes fähig murde, bieß war die Aufgabe und das Werk jener Komponisten, wie es sich in ihrer Behandlung bes fogenannten bramatisch = musikalischen En femble's barftellt. Die wesentliche musikalische Effenz biefes Ensemble's blieben in Wahrheit immer nur Arie, Rezitativ und Tangweise: nur mußte, wenn einmal in Arie und Rezitativ ein ber Tertunterlage entsprechender Gefangsausbrud als ichidliches Erforbernig erkannt worden war, folgerichtig bie Wahrheit biefes Ausbrudes auch auf alles Das ausgebehnt werben, mas in biefer Tertunterlage fich von bramatischem Zusammenhang vorfand. Dem redlichen Bemüben, dieser nothwendigen Ronsequeng gu entsprechen, entsprang bie Erweiterung ber alteren musikalischen Formen in ber Oper, wie wir fie in ben ernften Opern Cherubini's, Dehul's und Spontini's antreffen : wir konnen fagen, in biefen Werken ift bas erfüllt, mas Glud wollte ober wollen fonnte, ja, es ift in ihnen ein- für allemal bas erreicht, mas auf ber urfprünglichen Grundlage ber Oper fich Ratürliches, b. h im best en Sinne Folgerichtiges, entmideln fonnte.

Der jüngste jener brei Meister, Spontini, mar auch so vollkommen überzeugt, bas höchste Erreichbare im Genre ber Oper wirklich erreicht zu haben; er hatte einen so festen Glauben an die Unmöglichkeit, seine Leistungen irgendwie überboten zu sehen, daß er in allen seinen späteren Runftproduktionen, die er ben Werken aus feiner großen Pariser Epoche folgen ließ, nie auch nur den mindesten Berfuch machte, in Form und Bebeutung über ben Standpunkt, ben er in biefen Werken einnahm, hinauszugeben. Er sträubte sich hartnädig, die spätere sogenannte romantische Entwidelung ber Oper für irgend etwas Anderes als einen offenbaren Berfall ber Oper anguerkennen, fo bag er Denjenigen, benen er fich feitbem bierüber mittheilte, ben Gindruck eines bis jum Bahnfinn für fich und feine Werte Eingenommenen machen mußte, mahrend er eigentlich boch nur eine Überzeugung aussprach, der in Wahrheit eine terngefunde Anficht pom Wesen ber Oper fehr wohl zu Grunde lag. tonnte, beim überblid bes Gebahrens ber modernen Oper, mit vollftem Rechte fagen: "Habt Ihr die wefentliche Form ber musikalischen Opernbestandtheile irgendwie weiter entwickelt, als Ihr sie bei mir vorfindet? Ober habt Ihr etwa gar irgend etwas Verständliches ober Gesundes zu Stande bringen konnen mit wirklicher Übergehung biefer Form? Ist nicht alles Ungeniegbare in Euren Arbeiten nur ein Refultat Eures heraustretens aus diefer Form, und habt Ihr alles Geniefibare nicht nur innerhalb biefer Formen hervorbringen Wo besteht diese Form nun großartiger, breiter und umfangreicher als in meinen brei großen Barifer Opern? will mir fagen, bag er biefe Form mit glubenberem, gefühlvollerem und energischerem Inhalte erfüllt habe, als ich? " -

Es bürfte schwer sein, Spontini auf diese Fragen eine Antwort zu geben, die ihn verwirren müßte; jedenfalls noch schwerer, ihm zu beweisen, daß er wahnsinnig sei, wenn er uns für wahnsinnig hält. Aus Spontini spricht die ehrliche, überzeugte Stimme des absoluten Musikers, der da zu erkennen giebt: "Wenn der Musiker für sich, als Anordner der Oper, das Drama zu Stande bringen will, so kann er, ohne sein gänzliches Unvermögen hierzu darzulegen, nicht einen Schritt weiter gehen, als ich gegangen bin". Hierin liegt

aber unwilklürlich bes Beiteren bie Aufforberung ausgesprochen: "Wollt Ihr mehr, so müßt Ihr Guch nicht an ben Musiker, 'son= bern — an ben Dichter wenden". —

Wie verhielt fich nun ju Spontini und beffen Genoffen biefer Bei allem Beranwachsen ber mufikalischen Opernform, bei aller Entwickelung ber in ihr enthaltenen Ausbrucksfähigkeit veränderte bie Stellung bes Dichters fich boch nicht im Minbeften. blieb immer der Bereiter von Unterlagen für die ganz selbständigen Experimente bes Romponisten. Fühlte biefer, burch gewonnene Erfolge, fein Bermogen zu freierer Bewegung innerhalb feiner Formen machsen, so gab er baburch bem Dichter nur auf, ihn mit weniger Befangenheit und Ungstlichkeit bei Buführung bes Stoffes zu bedienen; er rief ihm gleichsam ju: "Sieh', mas ich vermag! Genire Dich nun nicht; vertraue meiner Rabigkeit, auch Deine gewagtesten bramatischen Kombinationen mit Haut und Haar in Musik aufzulösen!" — So mard ber Dichter vom Musiker nur mit fortgerissen; er burfte fich ichamen, feinem herrn hölgerne Stedenpferbe vorzuführen, wo bieser im Stande mar, ein wirkliches Rok zu besteigen, ba er wußte, bag ber Reiter bie Bügel tüchtig zu handhaben verftand, - biese mufikalischen Bügel, die bas Roß in ber wohlgeebne= ten Opernreitbahn ichulgerecht hin = und herlenten follten, und ohne bie meber Musiker noch Dichter es ju besteigen fich getrauten, aus Furcht, es fetehoch über bie Ginbegung hinweg und liefe in feine wilbe, herrliche Naturheimath fort.

So gelangte ber Dichter neben bem Komponisten allerbings zu steigender Bebeutung, aber boch nur genau in bem Grabe, als ber Musiker vor ihm her auswärts stieg und er biesem nur folgte; bie streng musikalischen Möglichkeiten allein, die der Komponisk ihm wies, hatte der Dichter einzig als maaßgebend für alle Anordnung und Gestaltung, ja selbst Stossawahl im Auge; er blieb somit, bei allem Ruhm, den auch er zu ärnten begann, immer gerade nur der geschickte Mann, der es vermochte, den "dramatischen" Komponisten so entsprechend und nütlich zu bedienen. Sobald der Komponist selbst keine andere Ansicht von der Stellung des Dichters zu ihm gewann, als er sie der Natur der Oper nach vorsand, konnte er sich selbst auch nur für den eigentlichen verantwortlichen Faktor der Oper anssehen, und so mit Recht und Fug auf dem Standpunkte Spontini's, als dem zweckmäßigsten, stehen bleiben, da er sich die Genugthuung geben durste, auf ihm alles Das zu leisten, was irgend dem Musiker möglich war, wenn er der Oper, als musikalischem Drama, einen Anspruch als gültige Kunstsorm gewahrt wissen wollte.

Dag im Drama felbst aber Möglichkeiten lagen, bie in jener Runftform — wenn fie nicht zerfallen sollte — gar nicht auch nur berührt merben burften, bieß ftellt fich uns jest mohl beutlich beraus, mußte bem Komponiften und Dichter jener Beriobe aber voll= Bon allen bramatischen Möglichkeiten konnten ihnen ftändig entgehen. nur biejenigen aufstoßen, bie in jener gang bestimmten und ihrem Wefen nach burchaus beschränkten Opernmusikform zu verwirklichen Die breite Ausbehnung, bas lange Bermeilen bei einem Motiv, beffen ber Musiker bedurfte, um in seiner Form fich ver= ftanblich auszusprechen, - bie ganze rein musikalische Buthat, bie ihm als Borbereitung nöthig mar, um gleichsam seine Glode in Schwung ju feten, bag fie ertone und namentlich fo ertone, bag fie einem bestimmten Charafter ausbrucksvoll entspreche, - machten es von je bem Dichter gur Aufgabe, nur mit einer gang bestimmten Gattung von bramatischen Entwürfen fich ju befaffen, bie in fich Raum hatten für die gedehnte, geschraubte Gemächlichkeit, die bem Mufiker für fein Experimentiren unerläßlich mar. Das blog Rhe=

torifche, phrasenhaft Stereotype in feinem Ausbrucke mar fur ben Dichter eine Bflicht, benn auf biesem Boben allein konnte ber Mufiker Raum ju ber ihm nothigen, in Wahrheit aber ganglich undramatischen, Ausbreitung erhalten. Seine Selben furz, bestimmt und voll gebrängten Inhaltes fprechen zu laffen, hatte bem Dichter nur ben Bormurf ber Unpraftifabilität feines Gebichtes für ben Romponiften auziehen muffen. Fühlte ber Dichter fich also nothgebrungen, feinen helben biefe banalen, nichtsfagenden Phrasen in den Mund zu legen, so konnte er auch mit dem besten Willen von der Welt es nicht ermöglichen, ben so rebenden Bersonen wirklichen Charafter, und bem Zusammenhange ihrer handlungen bas Siegel voller bramatischer Wahrheit aufzudruden. Sein Drama war immer mehr nur ein Bor= geben bes Drama's; alle Ronfequengen ber mirklichen Abficht bes Drama's ju ziehen, burfte ihm gar nicht beitommen. fette baber, ftreng genommen, eigentlich auch nur bas Drama in bie Opernsprache, so bag er meistens sogar nur längst bekannte, und auf ber Buhne bes gesprochenen Schauspieles bis jum Uberbruß bereits bargeftellte Dramen für bie Oper bearbeitete, wie bieß in Paris namentlich mit den Tragödien des Théâtre français der Fall Die Absicht bes Drama's, die hiernach innerlich hohl und nichtig war, ging offenkundig somit immer nur in die Intentionen bes Komponisten über; von biesem erwartete man Das, mas der Dichter von vornherein aufgab. Ihm — bem Romponisten — mußte Baber auch allein nur zufallen, biefer inneren Sohlheit und Nichtigkeit bes ganzen Werkes, sobalb er fie mahrnahm, abzuhelfen; er mußte fich also die unnatürliche Aufgabe jugetheilt feben, von feinem Standpuntte aus, vom Standpuntte Desjenigen, ber bie volltommen bargelegte bramatische Absicht nur vermöge bes ihm zu Gebote ftehenden Ausbrudes zu verwirklichen helfen foll, biefe Abficht felbst zu faffen und in bas Leben zu rufen. Benau genommen hatte ber Musiker bemnach bedacht zu fein, bas Drama wirklich zu bichten,

feine Musik nicht nur zum Ausbrucke, sondern zum Inhalte selbst zu machen, und dieser Inhalt sollte, der Natur der Sache gemäß, kein anderer als das Drama selbst sein.

Bon hier an beginnt auf das Erkennbarfte die munderliche Berwirrung ber Begriffe vom Wesen der Rusik burch bas Bräbikat "bramatisch". Die Mufit, die, als eine Runft bes Aus.= brudes, bei höchster Fulle in biesem Ausbrude nur mahr sein tann, hat hierin naturgemäß fich immer nur auf bas zu beziehen, mas fie ausbruden foll: in ber Oper ift bieg gang entschieben bie Empfindung bes Rebenden und Darftellenden, und eine Musik, die Dieg mit überzeugenofter Wirfung thut, ift gerade Das, mas fie irgend fein kann. Gine Dufik, die aber mehr fein, sich nicht auf einen auszubrudenben Gegenftand beziehen, fonbern ihn felbst erfüllen, b. h. biefer Begenftand zugleich fein will, ift im Grunde gar keine Musik mehr, sondern ein von Musik und Dichtkunst phan= taftisch abstrahirtes Unding, das sich in Wahrheit nur als Karrikatur verwirklichen tann. Bei allen verkehrten Bestrebungen ift bie Musik, Die irgend wirkungsvolle Musik, wirklich auch nichts Anderes geblieben, als Ausbrud: jenen Beftrebungen, fie jum Inhalte - und amar jum Inhalte bes Drama's - felbft ju machen, entfprang aber Das, mas mir als ben folgerichtigen Berfall ber Oper, und somit àls die offenkundige Darlegung der gänzlichen Unnatur dieses Kunstgenre's ju erkennen haben.

War die Grundlage und der eigentliche Inhalt der Spon = tini'schen Oper hohl und nichtig, und die auf ihnen sich kundgebende musikalische Form bornirt und pedantisch, so war sie in dieser Beschränktheit doch ein aufrichtiges, in sich klares Bekenntniß von Dem, was in diesem Genre zu ermöglichen sei, ohne die Un=
natur in ihm zum Wahnsinn zu treiben. Die moderne Oper
ist dagegen die offene Kundgebung dieses wirklich eingetretenen
Wahnsinnes. Um ihr Wesen näher zu ergründen, wenden wir uns

jest jener anderen Richtung ber Entwicklung ber Oper zu, die wir oben als die frivole bezeichneten, und durch deren Bermengung mit der soeben besprochenen ern sten eben jenen unbeschreiblich konstuse Wechselbalg zu Tage gefördert worden ist, den wir, nicht selten selbst von anscheinend vernünftigen Leuten, "moderne bramatische Oper" nennen hören.

chon lange vor Gluck — wir erwähnten bessen bereits — ist es ebel begabten, gefühlvollen Romponisten und Sängern ganz von selbst angekommen, den Bortrag der Opernarie mit innigem Ausdrucke auszustatten, dei Gesangsfertigkeit und troß der Birtuosenbravour überall da, wo es die Textunterlage gestattete, und selbst, wo sie diesem Ausdrucke nirgends entgegenkam, durch Mittheilung wirklichen Gesühles und wahrer Leidenschaft auf ihre Zuhörer zu wirken. Es hing diese Erscheinung ganz von der individuellen Aufgelegtheit der musikalischen Faktoren der Oper ab, und in ihr zeigte sich das wahre Besen der Musik insoweit siegreich über allen Formalismus, als diese Kunst, ihrer Natur nach, sich als unmittelbare Sprache des Herzenskundgiebt.

Wenn wir in ber Entwickelung ber Oper biejenige Richtung, in welcher burch Gluck und seine Nachfolger biese ebelste Eigenschaft ber Musik grundsätlich zur Anordnerin des Drama's erhoben wurde, als die reflektirte bezeichnen wollen, so haben wir dagegen jene andere Richtung, in welcher — namentlich auf italienischen Opernstheatern — diese Eigenschaft bei glücklich begabten Musikern sich bewußtlos und ganz von selbst geltend machte, die naive zu nennen.

Von jener ist es charakteristisch, daß sie in Paris, als übersiedeltes Produkt, vor einem Publikum sich ausbildete, das, an sich durchaus unmusikalisch, mehr der wohlgeordneten, blendenden Redeweise, als einem gefühlvollen Inhalte der Rede selbst mit Anerkennung sich zuswendet; wogegen diese, die naive Richtung, den Söhnen des Heimathlandes der modernen Musik, Italiens, vorzüglich zu eigen blieb.

War es auch ein Deutscher, ber diese Richtung in ihrem höchsten Glanze zeigte, so ward sein hoher Betuf ihm doch gerade nur dadurch zugetheilt, daß seine künstlerische Ratur von der ungetrübten, fledenslosen Klarheit eines hellen Wasserspiegels war, zu welchem die eigenzthümliche schönste Blüthe italienischer Musik sich neigte, um sich — wie im Spiegelbilde — selbst zu erschauen, zu erkennen und zu lieben. Dieser Spiegel war aber nur die Oberfläche eines tiesen, unendlichen Meeres des Sehnens und Berlangens, das aus der unermeßlichen Fülle seines Wesens sich zu seiner Oberfläche, als zu der Außerung seines Inhaltes, ausdehnte, um aus dem liebevollen Gruße der schönen Erscheinung, die wie im Durste nach Erkenntniß ihres eigenen Wesens zu ihm hinab sich neigte, Gestalt, Form und Schönheit zu gewinnen.

Wer in Mozart ben experimentirenden Musiker erkennen will, der von einem Versuche zum anderen sich wendet, um z. B. das Problem der Oper zu lösen, der kann diesem Irrthume, um ihn aufszuwiegen, nur den anderen an die Seite stellen, daß er z. B. Mensdelssohn, wenn dieser, gegen seine eigenen Kräfte mistrauisch, scheu und zögernd aus weitester Ferne nur nach und nach sich annähernd der Oper zuwandte, Naivetät zuspricht\*). Der naive, wirklich beseisterte Künstler stürzt sich mit enthusiastischer Sorglosigkeit in sein Kunstwerk, und erst wenn dieß fertig, wenn es in seiner Wirklichseit

<sup>\*)</sup> Beibes thut ber, in ber Einleitung erwähnte, Berfaffer bes Artikels über die "moderne Oper".

fich ihm barftellt, gewinnt er, aus seinen Erfahrungen, die achte Kraft ber Reflexion, die ihn allgemeinhin vor Täuschungen bewahrt, im besonderen Kalle, also ba, mo er burch Begeisterung fich wieder jum Runftwerke gedrängt fühlt, ihre Macht über ihn bennoch aber vollftandig wieder verliert. Bon Mogart ift mit Bezug auf feine Laufbahn als Opernkomponist Richts charakteristischer, als die unbeforgte Wahllosigkeit, mit ber er fich an feine Arbeiten machte: ibm fiel es so wenig ein, über ben ber Oper ju Grunde liegenden afthe= tischen Strupel nachzubenken, daß er vielmehr mit größter Unbefangen= heit an die Romposition jedes ihm aufgegebenen Operntertes sich machte, sogar unbefümmert barum, ob diefer Tert für ihn, als reinen Musiker, bankbar sei ober nicht. Nehmen wir alle seine hier und ba aufbemahrten afthetischen Bemerkungen und Aussprüche zusammen. fo versteigt all' feine Reflerion gewiß fich nicht höher, als feine berühmte Definition von feiner Rase. Er war so ganz und vollständig Musiker, und Richts als Musiker, daß wir an ihm am allerersichtlichsten und überzeugenbsten die einzig mahre und richtige Stellung bes Musikers auch zum Dichter begreifen können. Das Wichtigfte und Entscheibenbste für bie Mufik leistete er unbestreitbar gerade in ber Oper, - in ber Oper, auf beren Geftaltung mit gleichsam bichterischer Machtvollfommenheit ein= zuwirken ihm nicht im Entferntesten beitam, sonbern in ber er gerabe nur Das leiftete, mas er nach rein musikalischem Bermogen leiften Konnte, bafür aber eben burch getreuestes, ungetrübtestes Aufnehmen ber bichterischen Absicht — wo und wie sie vorhanden mar — bieses fein rein mufikalisches Bermögen ju folcher Fulle ausbehnte, bag wir in keiner seiner absolut musikalischen Kompositionen, namentlich auch nicht in feinen Instrumentalwerken, die musikalische Runft von ihm fo weit und reich entwickelt feben, als in feinen Opern. Die große, eble und finnige Ginfalt feines rein mufikalifchen Inftinktes, b. h. bes un= willfürlichen Innehabens bes Befens feiner Runft, machte es ibm fogar unmöglich, ba als Komponist entzudende und berauschende Wir= fungen hervorzubringen, wo die Dichtung matt und unbedeutend mar Richard Wagner, Gef. Schriften III. 20

Wie wenig verstand dieser reichstbegabte aller Musiker das Kunststück unserer mobernen Musikmacher, auf eine schale und unmurdige Grundlage goldflimmernbe Dufikthurme aufzuführen, und ben Singeriffenen, Begeisterten zu spielen, wo alles Dichtwerk hohl und leer ift, um fo recht zu zeigen, daß der Musiker der mahre hauptkerl sei und Alles machen könne, felbst aus Richts Etwas erschaffen - gang wie ber liebe Gott! D wie ift mir Mogart innig lieb und hochverehrungs= wurdig, daß es ihm nicht möglich mar, jum "Titus" eine Mufik wie die des "Don Juan", ju "Così fan tutte" eine wie die des "Kigaro" zu erfinden: wie schmählich hatte bieß die Musik entehren muffen! -Mozart machte immerfort Musik, aber eine schöne Musik konnte er nie fcreiben, als wenn er begeiftert war. Mußte biefe Begeifterung von innen, aus eigenem Bermögen kommen, so schlug fie bei ihm boch nur dann hell und leuchtend bervor, wenn fie von außen entzündet wurde, wenn bem Genius göttlichster Liebe in ihm ber liebenswerthe Gegenstand fich zeigte, den er, brünftig selbstvergessen, umarmen konnte. Und so mare es gerade ber absoluteste aller Musiker, Mogart, gewefen, ber längft ichon bas Opernproblem uns klar gelöft, nämlich bas mahrste, schönfte und vollkommenfte - Drama bichten geholfen hätte, wenn eben ber Dichter ihm begegnet wäre, bem er als Mufiker gerade nur zu helfen gehabt haben murbe. Der Dichter begegnete ihm aber nicht: balb reichte ihm nur ein pedantisch lang= weiliger, ober ein frivol aufgeweckter Operntextmacher seine Arien, Duetten und Ensemblestude jur Romposition bar, die er bann, je nach ber Barme, bie fie ihm erweden konnten, fo in Mufik feste, bag fie immer ben entsprechenbsten Ausbruck erhielten, beffen fie nach ihrem Inhalte irgend fähig waren.

So hatte Mozart nur bas unerschöpfliche Vermögen ber Musik bargethan, jeder Anforderung bes Dichters an ihre Ausbrucksfähigkeit in undenklichster Fülle zu entsprechen, und bei seinem ganz unreflektirten Verfahren hatte ber herrliche Musiker auch in der Wahrheit bes bramatischen Ausbruckes, in der unendlichen Mannigfaltigkeit

feiner Motivirung, biefes Bermögen ber Mufif in bei weitem reicherem Maake aufgebeckt, als Gluck und alle seine Nachfolger. Etwas Grundfähliches mar aber in feinem Wirken und Schaffen fo menig ausgefprocen, daß die mächtigen Schwingen seines Genius das form elle Gerüft ber Oper eigentlich gang unberührt gelaffen hatten: er hatte in die Formen der Oper nur den Feuerstrom seiner Musik ergoffen; fie felbst maren aber zu unmächtig, biefen Strom in fich festzuhalten, sondern er floß aus ihnen dahin, wo er in immer freierer und un= beengenberer Einhegung feinem natürlichen Berlangen nach fich ausbehnen fonnte, bis mir ihn in ben Symphonicen Beethoven's jum mächtigen Meere angeschwollen wieberfinden. Während in ber reinen Inftrumentalmufit die eigenfte Fähigkeit ber Dufit fich jum ungemeffensten Bermögen entwidelte, blieben jene Opernformen, gleich ausgebranntem Mauerwerk, nacht und frostig in ihrer alten Gestalt fteben, harrend des neuen Gastes, der seine flüchtige Beimath in ihnen aufschlagen follte. Rur für die Geschichte ber Musik allgemeinhin ift Mogart von fo überraschend wichtiger Bebeutung, feinesweges aber für bie Geschichte ber Oper, als eines eigenen Runftgenre's, im Be-Die Oper, die in ihrem unnatürlichen Dasein fonberen. feine Gefete mirklicher Nothwendigkeit für ihr Leben gebunden mar, konnte jedem erften besten Musikabenteurer als gelegentliche Beute perfallen.

Dem unerquissichen Anblicke, ben das Kunstschaffen der sogenannten Nachfolger Mozart's darbietet, können wir hier füglich vorbeigehen. Eine ziemliche Reihe von Komponisten bildete sich ein, Mozart's Oper sei etwas durch die Form Nachzuahmendes, wobei natürlich übersehen wurde, daß diese Form an sich Nichts, und Mozart's musikalischer Geist eben Alles gewesen war: die Schöpfungen des Geistes durch pedantische Anordnungen nachzukonstruiren, ist aber noch Riemand gelungen. Rur Eines blieb in biesen Formen noch auszusprechen übrig: hatte Mozart in ungetrübtester Naivetät ihren rein musikkünstlerischen Gehalt zu höchster Blüthe entwickelt, so war der eigentliche Grund des ganzen Opernwesens, dem Quell seiner Entstehung gemäß, mit unverhülltester, nacktester Offenheit in denselben Formen noch kundzuthun; es war der Welt noch deutlich und unumwunden zu sagen, welchem Verlangen und welchen Ansorderungen an die Kunst eigentlich die Oper Ursprung und Dasein verdanke; daß dieses Verlangen keinesweges nach dem wirklichen Drama, sondern nach einem — durch den Apparat der Bühne nur gewürzten — keinesweges ergreisenden und innerlich belebenden, sondern nur berauschenden und oberstächlich ergesenden Genusse ausging. In Italien, wo aus diesem — noch unbewußten — Verlangen die Oper entstanden war, sollte endlich mit vollem Bewußtein ihm auch entsprochen werden.

Bir muffen bier naber auf bas Wefen ber Axie gurudtommen. So lange Arien komponirt werben, wird ber Grundcharakter diefer Kunstform sich immer als ein absolut musikalischer herauszustellen Das Volkslied ging aus einer unmittelbaren, eng unter fich vermachsenen, gleichzeitigen Gemeinwirksamkeit ber Dichtkunft und ber Tonkunft hervor, einer Kunft, die wir im Gegenfate zu ber von uns einzig fast nur noch begriffenen, absichtlich gestaltenden Rulturkunft, kaum Kunft nennen möchten, sondern vielleicht durch: unwillkürliche Darlegung bes Bolksgeistes durch künftlerisches Bermögen, bezeichnen burften. hier ift Wort- und Tonbichtung Gins. Dem Bolke fallt es nie ein, feine Lieber ohne Tegt ju fingen; ohne ben Wortvers gabe es für bas Bolf keine Tonweise. Bariirt im Laufe ber Zeit und bei verschiedenen Abstufungen des Bolksstammes die Tonweise, so variirt ebenso auch der Wortvers; irgendwelche Trennung ist ihm unfaglich, beibe find ihm ein zueinanbergehöriges Ganzes, wie Mann und Weib. Der Lugusmenich hörte biefem Bolfsliebe nur aus ber Ferne ju; aus bem vornehmen Balafte laufchte er ben vorüberziehenden Schnittern, und was von der Weise herauf in seine prunkenden Gemächer drang,

mar nur die Tonmeise, mahrend die Dichtmeise für ihn da unten War diese Tonweise ber entzückende Duft ber Blume. ber Wortvers aber ber Leib biefer Blume felbft mit all' feinen garten Reugungsorganen, so jog ber Luxusmensch, ber einseitig nur mit feinen Geruchsnerven, nicht aber gemeinfinnig mit bem Auge zugleich genießen wollte, biefen Duft von bet Blume ab, und beftillirte fünft= lich ben Barfum, ben er auf Flaschchen jog, um nach Belieben ibn willfürlich bei fich führen zu konnen, fich und fein prachtvolles Gerath mit ihm zu negen, wie er Luft hatte. Um fich auch an bem Anblide ber Blume felbst zu erfreuen, hatte er nothwendig naber binzugeben, aus feinem Palaste auf die Waldwiese herabsteigen, burch Afte. Rweige und Blätter fich burchbrängen muffen, wozu ber Bornehme und Behagliche fein Verlangen batte. Mit biesem mohl= riechenden Substrate besprengte er nun auch die obe Langemeile seines Lebens, die Sohlheit und Nichtigfeit feiner Bergensempfindung, und bas fünftlerische Gemachs, bas biefer unnaturlichen Befruchtung ent= iprof, mar nichts Underes, als die Opernarie. Sie blieb, mochte fie in noch so verschiedenartige willfürliche Berbindungen gezwungen werben, boch emig unfruchtbar, und immer nur fie felbst, Das, mas fie mar und nicht anders fein konnte: ein bloß mufikalisches Substrat. Der gange luftige Körper ber Arie verflog in die Melodie; und diese ward gesungen, endlich gegeigt und gepfiffen, ohne nur irgend noch sich anmerten zu laffen, bag ihr ein Wortvers ober gar Wortfinn unterzuliegen habe. Je mehr biefer Duft aber, um ihm irgendwelchen Stoff jum forperlichen Anhaften ju bieten, ju Experimenten aller Art fich hergeben mußte, unter benen bas pomphaftefte bas ernftliche Borgeben bes Drama's mar, besto mehr fühlte man ihn von all' ber Mischung mit Sprödem, Frembartigem angegriffen, ja an wolluftiger Stärke und Lieblichkeit abnehmen. Der biefem Dufte nun, unnaturlich wie er war, wieber einen Körper gab, ber, nachgemacht wie er mar, boch wenigstens so täuschend wie möglich jenen natürlichen Leib nachahmte, ber einft biefen Duft aus feiner natürlichen Fulle, als ben

Geist seines Wesens, in die Lüfte aussandte; der ungemein geschickte Verfertiger kunftlicher Blumen, die er aus Sammt und Seide formte, mit täuschenden Farben bemalte, und deren trockenen Relch er mit jenem Parfümsubstrate netzte, daß es aus ihm zu duften begann, wie fast aus einer wirklichen Blume; — dieser große Künstler war Joachimo Rossini.

Bei Mozart hatte jener melobische Duft in einer herrlichen, gessunden, ganz mit sich einigen, künstlerischen Menschennatur einen so nährenden Boden gefunden, daß er aus ihr heraus selbst wieder die schöne Blume ächter Kunst trieb, die uns zu innigstem Seelenentzücken hinreißt. Auch dei Mozart fand er jedoch nur diese Rahrung, wenn das ihm Verwandte, Gesunde, Reinmenschliche als Dichtung zur Vermählung mit seiner ganz musikalischen Natur sich ihm darbot, und fast war es nur glücklicher Zusall, wenn wiederholt diese Erscheinung ihm entgegenkam. Wo Mozart von diesem befruchtenden Gotte verlassen war, da vermochte auch das Künstliche jenes Dustes sich nur mühsam, und doch nur ohne wahres, nothwendiges Leben, wiederum künstlich zu erhalten; die noch so auswandvoll gepslegte Melodie erkrankte am leblosen, kalten Formalismus, dem einzigen Erbtheile, das der früh Verscheidende seinen Erben hinterlassen konnte, da er im Tode eben sein — Leben mit sich nahm.

Was Roffini in der ersten Blüthe seiner üppigen Jugend um sich gewahrte, war nur die Ernte des Todes. Blickte er auf die ernste französische, sogenannte dramatische Oper, so erkannte er mit dem Scharsblicke jugendlicher Lebenslust eine prunkende Leiche, die selbst der in prachtvoller Einsamkeit dahinschreitende Spontini nicht mehr zu beleben vermochte, da er — wie zur seierlichen Selbstversherrlichung — sich bereits selbst lebendig einbalsamirte. Bon kedem Instinkte für das Leben getrieben, riß Rossini auch dieser Leiche die pomphaste Larve vom Gesicht, wie um den Grund ihres einstigen Lebens zu erspähen: durch alle Pracht der stolz verhüllenden Gewänder hindurch entdeckte er da dieses — den wahren Lebensgrund auch

biefer gewaltig sich Gebahrenden —: die Melodie. — Blickte er auf bie heimische italienische Oper und das Werk der Erben Rozart's, nichts Anderes gewahrte er, als wiederum den Tod, — den Tod in inhaltslosen Formen, als deren Leben ihm die Melodie aufging, — die Welodie schlechtweg, ohne alle das Vorgeben von Charakter, das ihn durchaus heuchlerisch dünken mußte, wenn er auf Das sah, was ihm Unfertiges, Gewaltsames und Halbes entsprungen war.

Leben wollte aber Roffini, und um bieg ju konnen, begriff er fehr mohl, bag er mit Denen leben muffe, die Ohren hatten, um ihn zu hören. Als bas einzige Lebendige in ber Oper war ihm die absolute Melobie aufgegangen; so brauchte er blog barauf zu achten, welche Art pon Melobie er anschlagen mußte, um gehört zu werben. Über ben pedantischen Partiturenkram sah er hinweg, horchte bahin, mo die Leute ohne Noten fangen, und mas er da hörte, mar Das. mas am unwillfürlichften aus bem ganzen Opernapparate im Gehöre haften geblieben mar, die nacte, ohrgefällige, absolut me= lodische Melodie, b. h. die Melodie, die eben nur Melodie war und nichts Anderes, die in die Ohren gleitet — man weiß nicht warum, die man nachsingt - man weiß nicht warum, die man heute mit der von gestern vertauscht und morgen wieder vergift - man weiß auch nicht warum, die schwermüthig klingt, wenn wir lustig find, die luftig klingt, wenn wir verstimmt find, und die wir uns boch vorträllern — wir wissen eben nicht warum.

Diese Melobie schlug benn Rossini an, und — siehe ba! — bas Geheimniß ber Oper ward offenbar. Was Resterion und ästhetische Spekulation aufgebaut hatten, rissen Rossini's Opernmelodieen zusammen, daß es wie wesenloses Hirngespinnst verwehte. Richt anders erging es ber "dramatischen" Oper, wie der Wissenschaft mit den Problemen, deren Grund in Wahrheit eine irrige Anschauung war, und die bei tiesstem Forschen immer nur irriger und unlösbarer werden müssen, die endlich das Alexandersschwert sein Werk ver-

ju ihrer vollsten Schmach zuzusehen gehabt haben; benn mit Sichersheit ließe sich annehmen, daß Mozart's "Don Juan" vor bem eigentlichen, entscheidenden Theaterpublikum — wenn nicht auf immer, so doch für eine längere Zeit — dem Rossini'schen hätte weichen müssen. Denn dieß ist der eigentliche Ausschlag, den Rossini in der Opernfrage gab: er appellirte mit Haut und Haar der Oper an das Publikum; er machte dieses Publikum mit seinen Wünschen und Neigungen zum eigentlichen Faktor der Oper.

Sätte bas Opernpublitum irgendwie ben Charafter und die Bebeutung bes Bolkes, nach bem richtigen Sinne biefes Wortes, an sich gehabt, so mußte und Roffini als ber allergrundlichste Revolu= tionär im Gebiete ber Runft erscheinen. Einem Theile unserer Gefellschaft gegenüber, ber aber nur als ein unnatürlicher Auswuchs bes Bolkes und in feiner fozialen Überfluffigkeit, ja Schablichkeit, nur als das Raupenneft anzuseben ift, welches die gefunden, nährenden Blätter bes natürlichen Volksbaumes zernagt, um aus ihm bochftens bie Lebensfraft zu erlangen, als luftige, gautelnde Schmetterlings= schaar ein ephemeres, lugurioses Dasein babinguflattern, - einem solchen Volksabhube gegenüber, ber auf einem zu schmutiger Rohbeit verfunkenen Bobenfate fich nur ju lafterhafter Elegang, nie aber zu wahrer, schöner menschlicher Bilbung erheben konnte, — also um ben bezeichnenbsten Ausbruck zu geben - unferem Opern = publikum gegenüber, war Rossini jedoch nur Reaktionär, mäh= rend wir Gluck und seine Nachfolger als methobische, prinzipielle, nach ihrem mesentlichen Erfolge machtlofe, Revolution are angusehen haben. Im Namen bes luguriösen, in ber That aber einzig wirklichen Inhaltes ber Oper und ber konsequenten Entwidelung beffelben, reagirte Joachimo Roffini ebenfo erfolgreich gegen bie boftrinaren Revolutionsmagimen Glud's, als Fürft Metternich, fein großer Protektor, im Namen bes unmenschlichen, in Wahrheit aber einzigen Inhaltes bes europäischen Staatswesens und ber folgerichtigen Geltendmachung beffelben, gegen bie bottrinaren Maximen ber liberalen Revolutionäre reagirte, welche innerhalb bieses Staatswesens, und ohne gänzliche Aushebung seines unnatürlichen Inhaltes, in benselben Formen, die diesen Inhalt aussprachen, das Menschliche und Bernünstige herstellen wollten. Wie Metternich den Staat mit vollem Rechte nicht anders, als unter der absoluten Monarchie begreisen konnte, so begriff Rossini mit nicht minderer Konsequenz die Oper nur unter der absoluten Melodie. Beide sagten: "Bollt Ihr Staat und Oper, hier habt Ihr Staat und Oper, — andere giebt es nicht!"

Mit Roffini ift bie eigentliche Geschichte ber Oper gu Sie mar ju Enbe, als ber unbewußte Reim ihres Wefens fich ju nactefter, bewußter Fulle entwickelt hatte, ber Mufiker als ber absolute Fattor biefes Runftwertes mit unumschränkter Dacht= volltommenheit, und ber Geschmad bes Theaterpublikums als bie einzige Richtschnur für sein Berhalten anerkannt mar. Gie mar ju Ende, als jebes Borgeben bes Drama's bis jur Grunbfatlichkeit thatfäcklich beseitigt, ben fingenden Darftellern die Ausübung ohrgefälligster Gefangsvirtuosität als ihre einzige Aufgabe, und ihre hierauf begründeten Ansprüche an ben Komponisten als ihr unveräußerlichstes Recht zuerkannt maren. Sie mar ju Enbe, als bie große musikalische Offentlichkeit unter ber vollständig carakterlosen Melodie einzig den Inhalt der Musik, in dem losen Ausammenhange ber Operntonstude einzig bas Gefüge ber musikalischen Form, unter ber narkotisch berauschenben Wirkung eines Opernabenbs einzig bas Wefen ber Mufit ihrem Einbrucke nach allein noch begriff. Sie mar zu Ende — an jenem Tage, als der von Europa vergötterte, im üppigsten Schoofe bes Lugus babinlächelnbe Roffini es für geziemend hielt, bem weltscheuen, bei fich versteckten, murrischen, für halbverrudt gehaltenen Beethoven einen - Chrenbefuch abguftatten, ben biefer - nicht erwiderte. Was mochte wohl bas . luftern schweifenbe Auge bes wohlluftigen Sohnes Italia's gewahren, als es in ben unbeimlichen Glang bes ichmerglich gebrochenen, febn=

ju ihrer vollsten Schmach zuzusehen gehabt haben; benn mit Sicherheit ließe sich annehmen, baß Mozart's "Don Juan" vor bem
eigentlichen, entscheibenben Theaterpublikum — wenn nicht auf immer,
so doch für eine längere Zeit — dem Rossinischen hätte weichen
müssen. Denn dieß ist der eigentliche Ausschlag, den Rossini in der
Opernfrage gab: er appellirte mit Haut und Haar der Oper an
das Publikum; er machte dieses Publikum mit seinen Wünschen
und Reigungen zum eigentlichen Faktor der Oper.

Sätte bas Opernpublitum irgendwie ben Charafter und die Bebeutung bes Bolfes, nach bem richtigen Sinne biefes Bortes, an fich gehabt, so mußte und Roffini als ber allergrundlichste Revolu = tionär im Gebiete ber Kunft erscheinen. Einem Theile unserer Gefellschaft gegenüber, ber aber nur als ein unnatürlicher Auswuchs bes Bolfes und in feiner fogialen überfluffigkeit, ja Schablichkeit, nur als bas Raupennest anzusehen ift, welches bie gefunden, nährenben Blätter bes natürlichen Volksbaumes gernagt, um aus ihm höchstens bie Lebensfraft zu erlangen, als luftige, gautelnbe Schmetterlings= schaar ein ephemeres, lugurioses Dasein bahinguffattern, - einem folchen Bolksabhube gegenüber, ber auf einem zu schmutiger Rohheit verfunkenen Bobenfate fich nur ju lafterhafter Elegang, nie aber zu mahrer, schöner menschlicher Bilbung erheben konnte, - also um ben bezeichnenbften Ausbrud ju geben - unferem Opern = publifum gegenüber, mar Roffini jedoch nur Reaktionar, mah= rend wir Glud und seine Nachfolger als methobische, pringipielle, nach ihrem mesentlichen Erfolge machtlose, Revolution are angusehen haben. Im Namen bes luguriösen, in ber That aber einzig wirklichen Inhaltes ber Oper und ber konfequenten Entwidelung beffelben, reagirte Joachimo Roffini ebenfo erfolgreich gegen bie bottrinaren Revolutionsmarimen Glud's, als Fürst Metternich, fein großer Protektor, im Namen bes unmenschlichen, in Bahrheit aber einzigen Inhaltes bes europäischen Staatswesens und ber folge= richtigen Geltendmachung beffelben, gegen bie bottrinaren Maximen täuschte aber auch er sich barüber, baß aus allen bisherigen Richtungen der Oper nicht eine Karrikatur zusammengesetzt werden könnte, die nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch von kunstkritischen Köpfen als eine neue und wesentliche Gestalt der Oper aufgenommen sein dürfte; denn er wußte zur Zeit seiner Blüthe noch nicht, daß es den Bankiers für die er dis dahin Musik gemacht hatte, einmal einsfallen würde, selbst auch zu komponiren.

D wie ärgerte er sich, ber sonst so leichtsnnige Meister, wie ward er bös und übelgelaunt, sich, wenn auch nicht an Genialität, boch in der Geschicklichkeit der Ausbeutung der öffentlichen Kunstnichts= würdigkeit übertroffen zu sehen! D wie war er der "dissoluto punito", die ausgestochene Kourtisane, und von welchem ingrimmigen Berdrusse ob dieser Schmach war er erfüllt, als er dem Pariser Operndirektor, der ihn bei augenblicklich eingetretener Windstille ein= lud, den Parisern wieder Etwas vorzublasen, antwortete, er würde nicht eher zurücksommen, als dis dort "die Juden mit ihrem Sabbath fertig wären!" — Er mußte erkennen, daß, so lange Gottes Weisheit die Welt regiert, Alles seine Strase sindet, selbst die Aufrichtigkeit, mit der er den Leuten gesagt hatte, was an der Oper wäre, — und ward, um wohlverdiente Buse zu tragen, Fischhändler und Kirchenkomponist. —

Rur auf weiterem Umwege können wir jedoch zur verständlichen Darstellung bes Befens ber mobernften Oper gelangen.

Die Geschichte ber Oper ift seit Rossini im Grunde nichts Anderes mehr, als die Geschichte ber Opernmelobie, ihrer Deutung vom fünstlerisch spekulativen, und ihres Bortrages vom wirkungssuchtigen Standpunkte ber Darftellung aus.

Roffini's von ungeheurem Erfolge gekröntes Berfahren hatte un= willfürlich die Komponisten vom Aufsuchen des bramatischen Inhaltes ber Arie, und von dem Bersuche, ihr eine konsequente bramatische Bebeutung einzubilden, abgezogen. Das Wesen ber Melobie selbst, in welche sich bas ganze Gerüft ber Arie aufgelöst hatte, war es, was jest ben Instinkt wie die Spekulation des Komponisten ge= fangen nahm. Man mußte empfinden, daß selbst an der Arie Glud's und seiner Nachfolger bas Publikum nur in bem Grabe fich erbaut hatte, als die durch die Textunterlage bezeichnete allgemeine Empfindung im rein melodischen Theile bieser Arie einen Ausbruck erhalten hatte, ber wiederum in seiner Allgemeinheit sich nur als absolut ohr= . gefällige Tonweise kundgab. Wird uns dieß an Gluck schon voll= kommen deutlich, so wird an dem letten seiner Nachfolger, Spontini, es uns jum handgreifen ersichtlich. Sie Alle, biefe ernsten mufikali= schen Dramatiker, hatten sich mehr ober minder felbst belogen, wenn fie die Wirkung ihrer Musik weniger der rein melodischen Essenz ihrer Arien, als ber Berwirklichung ber, von ihnen benfelben untergelegten,

bramatischen Absicht zuschrieben. Das Operntheater mar ju ihrer Zeit, und namentlich in Paris, ber Sammelplat afthetischer Schongeifter und einer vornehmen Welt, Die fich barauf fteifte, ebenfalls äfthetisch und icongeistig ju fein. Die ernfte afthetische Intention ber Meister ward von biesem Publikum mit Respekt aufgenommen; Die gange Glorie bes fünftlerischen Gefetgebers ftrahlte um ben Mufifer, ber es unternahm, in Tonen bas Drama ju fchreiben, und fein Bublikum bildete sich wohl ein, von der bramatischen "Deklamation" ergriffen zu fein, mahrend es in Wahrheit boch nur von bem Reize ber Arienmelodie hingeriffen mar. Als bas Bublikum, burch Roffini emanzivirt, fich bieß endlich offen und unummunden eingestehen durfte, bestätigte es somit eine gang unläugbare Wahrheit und rechtfertigte baburch bie gang folgerichtige und natürliche Erscheinung, bag ba, wo nicht nur ber äußerlichen Annahme, sondern auch ber ganzen fünftlerischen Anlage bes Runftwerkes gemäß, die Musik bie Saupt= rache, 3med und Ziel mar, die nur helfende Dichtfunst und alle burch fie angebeutete bramatische Absicht wirkungslos und nichtig bleiben muffe, bagegen bie Mufik alle Wirkung burch ihr eigenstes Bermögen gang allein hervorzubringen habe. Alle Absicht, sich selbst bramatisch und charakteristisch geben zu wollen, konnte die Dufik nur in ihrem wirklichen Wefen entstellen, und biefes Wefen spricht fich, sobald die Musik zur Erreichung einer höheren Absicht nicht nur belfen und mit wirken, sondern für sich gang allein wirken will, nur in ber Melobie, als bem Ausbrude einer allgemeinen Empfindung, aus.

Allen Opernkomponisten mußte durch Rossini's unwiderlegliche Erfolge dieß ersichtlich werden. Stand tiefer fühlenden Musikern hierzegegen eine Erwiderung offen, so konnte es bloß die sein, daß sie den Charakter der Rossini'schen Melodie nicht nur als seicht und ungemüthlich, sondern als das Wesen der Melodie überhaupt nicht erschöpfend begriffen. Es mußte solchen Musikern die künstlerische Aufgabe sich darstellen, der unstreitig allmächtigen Melodie den ganzen

vollen Ausbruck schöner menschlicher Empfindung zu geben, der ihr ureigen ist; und in dem Streben, diese Aufgabe zu lösen, sezten sie die Reaktion Rossini's — über das Wesen und die Entstehung der Oper hinaus — bis zu dem Quelle fort, aus dem auch die Arie wiederum ihr künstliches Leben geschöpft hatte, bis zur Restauration der ursprünglichen Tonweise des Volksliedes.

Bon einem beutschen Musiker marb biese Ummandelung ber Melodie zuerst und mit außerordentlichem Erfolge in das Leben ge= rufen. Rarl Maria von Beber gelangte ju feiner fünftlerischen Reife in einer Epoche geschichtlicher Entwickelung, wo ber erwachte Freiheitstrieb fich weniger noch in ben Menfchen, als folden, fonbern in ben Bölfern, als nationalen Maffen, fundgab. hängigkeitsgefühl, das in der Politik sich noch nicht auf das Reinmenschliche bezog, als reinmenschliches Unabhängigkeitsgefühl fich baber auch noch nicht als absolut und unbebingt erfaßte, suchte, wie fich selbst unerklärlich, und mehr zufällig als nothwendig erweckt, noch nach Berechtigungsgründen, und glaubte biefe in ber nationalen Burgel der Bölker finden zu durfen. Die hieraus entstehende Bewegung glich in Wahrheit weit mehr einer Restauration, als einer Repolution; sie gab fich in ihrer außersten Berirrung als Sucht ber Wiederherstellung des Alten und Berlorenen fund, und erst in ber neuesten Beit haben wir erfahren burfen, wie biefer Frrthum nur ju neuen Feffeln für unfere Entwidelung gur wirklich menschlichen Freiheit führen konnte: baburch, daß wir bieß erkennen mußten, find wir nun aber auch mit Bewußtsein auf die rechte Bahn getrieben worden, und zwar mit ichmerglicher, aber heilfamer Gewalt.

Ich habe nicht im Sinne, hier die Darlegung des Wesens der Oper als im Sinklange mit unserer politischen Entwickelung stehend zu geben; der willfürlichen Wirkung der Phantasie ist hier ein zu beliediger Spielraum geboten, als daß bei solchem Beginnen nicht die absurdesten Abenteuerlichkeiten ausgeheckt werden könnten, — wie es denn auch in unerbaulichster Fülle im Bezug auf diesen Gegenstand

bereits geschehen ift. Es liegt mir vielmehr baran, das Unnatürliche und Widerspruchsvolle dieses Kunsigenre's, sowie seine offenkundige Unsfähigkeit, die in ihm vorgegebene Absicht wirklich zu erreichen, einzig aus seinem Wesen selbst zur Erklärung zu bringen. Die nationale Richt ung aber, die in der Behandlung der Melodie eingeschlagen wurde, hat in ihrer Bedeutung und Verirrung, endlich in ihrer immer klarer werdenden und ihren Irrthum kundgebenden Zersplitterung und Unfruchtbarkeit, zu viel übereinstimmendes mit den Irrthümern unserer politischen Entwickelung in den letzten vierzig Jahren, als daß die Beziehung hierauf übergangen werden könnte.

In der Kunst, wie in der Politik, hat diese Richtung das Bezeichsenende, daß der ihr zu Grunde liegende Irrthum in seiner ersten Unwillskürlichkeit sich mit verführerischer Schönheit, in seiner eigensüchtig bornirten endlichen Halsstarrigkeit aber mit widerlicher Hählichkeit zeigte. Er war schön, so lange der, nur befangene, Geist der Freiheit sich in ihm aussprach; er ist jest ekelhaft, wo der Geist der Freiheit in Wahrheit ihn bereits gesbrochen hat, und nur gemeiner Egoismus ihn noch künstlich aufrecht erhält.

In der Musik äußerte sich die nationale Richtung bei ihrem Beginne um so mehr mit wirklicher Schönheit, als der Charakter der Musik sich überhaupt mehr in allgemeiner, als in spezisischer Empfin= dung ausspricht. Was bei unseren dichtenden Romantikern sich als römisch-katholisch mystische Augenverdreherei und seudal-ritterliche Liebe- dienerei kundgab, äußerte sich in der Musik als heimisch innige, tief und weitathmig, in ebler Anmuth erblühende Tonweise, — als Tonweise, wie sie dem wirklichen letzten Seelenhauche des verscheidenden naiven Bolksgeistes abgelauscht war.

Dem über Alles liebenswürdigen Tondichter des "Freischüpen" schnitten die wollüstigen Melodieen Rossini's, in denen alle Welt schwelgte, widerlich schwerzlich in das reinfühlende Künstlerherz; er konnte es nicht zugeben, daß in ihnen der Quell der wahren Melodie läge; er mußte der Welt beweisen, daß sie nur ein unreiner Aussluß dieses Quelles seien, der Quell selbst aber, da wo man ihn zu sinden

misse, in ungetrübtester Klarheit noch fließe. Wenn jene pornehmen Gründer ber Oper auf ben Bolksgefang nur hinlauschten, so hörte nun Weber mit angestrengtester Aufmerksamkeit auf ihn. ber Duft ber schönen Volksblume von ber Waldwiese auf in bie prunkenden Gemächer ber luguriösen Musikwelt, um bort zu portativen Bohlgerüchen bestillirt zu werben, so trieb die Sehnsucht nach bem Anblice ber Blume Weber aus ben üppigen Sälen hinab auf die Waldwiese felbst: bort gewahrte er bie Blume am Quell bes munter riefelnben Baches, zwischen fraftig buftenbem Walbgrafe auf munder= bar gefräuseltem Moofe, unter finnig rauschendem Laubgezweige ber alten ftammigen Baume. Wie fühlte ber felige Künftler fein Berg erbeben bei diesem Anblice, beim Ginathmen dieser Fulle des Duftes! Er konnte bem Liebesbrange nicht widerstehen, ber entnervten Mensch= heit biefen beilenben Anblid, biefen belebenben Duft gur Erlöfung von ihrem Bahnfinne zuzuführen, die Blume felbst ihrer göttlich zeugenden Wildniß zu entreißen, um fie als Allerheiligstes ber segen= bedürftigen Luguswelt vorzuhalten: - er brach fie! - Der Un= gludliche! - Dben im Prunkgemache fette er bie fuß Berichamte in bie toftbare Bafe; täglich nette er fie mit frischem Baffer aus bem Walbquell. Doch fieh'! — bie so keusch geschlossenen straffen Blätter entfalten sich, wie ju schlaffer Wolluft ausgebehnt; schamlos enthüllt fie ihre edlen Zeugungsglieder und bietet fie mit grauenvoller Gleichgultigkeit ber riechenden Rafe jedes gaunerischen Wolluftlings bar. "Bas ift bir, Blume?" ruft in Seelenangft ber Meister: "vergiffest bu so bie schöne Waldwiese, wo bu so keusch gewachsen?" bie Blume, eines nach bem anderen, die Blätter fallen; matt und welk zerstreuen fie fich auf bem Teppich; und ein letter Hauch ihres füßen Duftes weht bem Meifter ju : "Ich fterbe nur, - ba bu mich bracheft!" - Und mit ihr ftarb ber Meifter. Sie mar bie Seele feiner Runft, und diese Kunft die rathselvolle Haft seines Lebens gewesen. — Auf ber Waldwiese wuchs feine Blume mehr! — Tyroler Ganger famen von ihren Alpen: fie fangen bem Fürften Metternich vor; ber empfahl sie mit guten Briefen an alle Höse, und alle Lords und Bankiers amüsirten sich in ihren geilen Salons an dem lustigen Jodeln der Alpenkinder und wie sie von ihrem "Dierndel" sangen. Jest marschiren die Burschen nach Bellini'schen Arien zum Morde ihrer Brüder, und tanzen mit ihrem Dierndel nach Donizetti'schen Opernmelodieen, denn — die Blume wuchs nicht wieder! —

Es ift ein charafteriftifcher Bug ber beutich en Bolfsmelobie, baß fie weniger in furggefügten, fed und fonderlich bewegten Rhythmen, fondern in langathmigen, froh und boch sehnsüchtig geschwellten Bügen fich und kundgiebt. Gin beutsches Lieb, ganglich ohne harmonischen Bortrag, ift und undenkbar: überall horen mir es minbeftens zweiftimmig gefungen; die Kunft fühlt sich gang von selbst aufgefordert, ben Baf und die leicht zu ergangenbe zweite Mittelftimme einzufügen. um ben Bau ber harmonischen Melobie vollständig vor fich ju haben. Diese Melodie ift die Grundlage ber Weber'schen Bolksoper: fie ift, frei aller lokal=nationellen Sonderlichkeit, von breitem, allgemeinem Empfindungsausbrucke, hat feinen anderen Schmuck, als bas Lächeln füßester und natürlichster Innigkeit, und fpricht fo, burch bie Gewalt unentstellter Unmuth, ju ben Bergen ber Menfchen, gleichviel welcher nationalen Sonderheit fie angehören mögen, eben weil in ihr bas Reinmenschliche fo ungefärbt jum Borfchein kommt. Möchten wir in ber weltverbreiteten Wirfung ber Weber'schen Melobie bas Wefen beutschen Geistes und seine vermeintliche Bestimmung besser erkennen, als wir in der Lüge von seinen spezifischen Qualitäten es thun! —

Nach dieser Melodie gestaltet Weber Alles; was er, gänzlich von ihr erfüllt, gewahrt und wiedergeben will, was er so im ganzen Gerüste der Oper für fähig erkennt oder fähig zu machen weiß, in dieser Melodie sich auszudrücken, sei es auch nur dadurch, daß er es mit ihrem Athem überhaucht, mit einem Thautropfen aus dem Kelche der Blume es besprengt, das mußte ihm gelingen zu hinreißend wahrer und treffender Wirkung zu bringen. Und diese Melodie war es, die Weber zum wirklichen Faktor seiner Oper machte: das Bor-

geben bes Drama's fand burch biese Melobie insoweit seine Bermirklichung, als bas gange Drama von vornherein wie vor Sehnsucht hingegoffen war, in diese Melodie aufgenommen, von ihr verzehrt, in ihr erlöft, burch fie gerechtfertigt ju werben. Betrachten wir fo ben "Freischützen" als Drama, so muffen wir feiner Dichtung genau biefelbe Stellung ju Weber's Musik juweisen, als ber Dichtung bes "Tankrebi" jur Mufik Roffini's. Die Melodie Roffini's bebingte ben Charafter ber Dichtung bes "Tankrebi" gang ebenso, als Weber's Melobie die Dichtung des Kind'ichen "Freischüten", und Weber mar hier nichts Anderes, als was Rossini bort war, nur er edel und finnig, mas biefer frivol und finnlich \*). Weber öffnete nur bie Arme jur Aufnahme bes Drama's um so viel weiter, als seine Melodie bie wirkliche Sprache bes herzens, mahr und ungefälscht mar: mas in ihr aufging, mar wohl geborgen und ficher vor jeder Entstellung. Bas in biefer Sprache, bei all' ihrer Bahrheit, bennoch ihrer Beschränktheit megen nicht auszusprechen mar, bas muhte fich auch Weber vergebens herauszubringen; und fein Stammeln gilt uns hier als das redliche Bekenntnig von der Unfähigkeit ber Mufik, selbst wirklich Drama zu werben, nämlich, bas wirkliche, nicht bloß für fie zugeschnittene, Drama in fich aufgeben ju laffen; mogegen fie vernünftiger Beife in biefem wirklichen Drama aufzugeben hat.

Bir haben die Geschichte ber Melodie fortzuseten.

War Weber im Aufsuchen ber Melodie auf bas Bolf zurückgegangen, und traf er im beutschen Bolfe bie glüdliche Sigenschaft naiver

<sup>\*)</sup> Was ich hier unter "finnlich" versiche, im Gegensatze zu ber Sinnlichkeit, die ich als bas verwirklichente Moment bes Kunstwerkes setze, möge aus dem Zuruse eines italienischen Publikums erhellen, bas im Entzlicken über den Gessang eines Kastraten in den Schrei ausbrach: "Gesegnet sei das Messerchen!"

Innigkeit ohne beengende nationelle Sonderlichkeit an, so hatte er die Opernkomponisten im Allgemeinen auf einen Quell hingelenkt, dem sie nun überall, wohin ihr Auge zu dringen vermochte, als einem nicht übel ergiebigen Brunnen nachspäheten.

Runachst maren es frangofische Komponisten, die auf Rubereitung bes Krautes Bebacht nahmen, bas bei ihnen als heimische Pflanze gemachsen mar. Schon längst hatte sich bei ihnen bas wizige ober sentimentale "Couplet" auf ber Bolksbuhne im rezitirten Schaufpiele geltend gemacht. Seiner Natur nach mehr fur ben beiteren, ober - menn für ben empfindsamen, boch nie für ben leibenschaft= lichen tragischen Ausbruck geeignet, hat es gang von felbst auch ben Charafter bes bramatischen Genre's bestimmt, in welchem es mit vorherrschender Absicht angewandt murbe. Der Franzose ist nicht ge= macht, feine Empfindungen ganglich in Mufit aufgeben zu laffen; fteigert fich feine Erregtheit bis jum Berlangen nach mufikalischem Ausbrucke, fo muß er babei fprechen ober minbeftens bagu tangen können. Wo bei ihm bas Couplet aufhört, ba fängt ber Kontretang an; ohne ben giebt's feine Musik für ihn. Ihm ift beim Couplet bas Sprechen fo fehr die Hauptsache, bag er es auch nur allein, nie mit Anderen zusammen fingen will, weil man sonst nicht beutlich mehr verstehen murbe, mas gesprochen wirb. Auch im Rontretange fteben fich bie Tanger meiftens einzeln gegenüber; jeber macht für fich, mas er zu machen hat, und Umschlingungen bes Baares finden nur ftatt, wenn ber Charakter bes Tanges überhaupt es gar nicht anders mehr zuläft. Go fteht im frangofischen Baubeville alles jum musikalischen Apparate Gehörige einzeln, und nur burch bie geschwätzige Prosa vermittelt, neben einander ba, und wo bas Couplet von Mehreren zugleich gefungen wird, geschieht bieg im peinlichsten mufikalischen Ginklange von ber Welt. Die frangofische Oper ift das erweiterte Baudeville; ber breitere mufikalische Apparat in ihr ift für bie Foum ber sogenannten bramatischen Oper, für ben Inhalt aber bemjenigen virtuofen Clemente entnommen, bas burch Roffini feine üppigfte Bebeutung erhielt.

Die eigenthümliche Bluthe biefer Oper ift und bleibt immer bas mehr gefprochene als gefungene Couplet, und beffen mufika= lische Effenz die rhythmische Melodie des Kontretanzes. nationale Produkt, das immer nur als Nebenläufer der bramatischen Absicht, nie aber zu ihrer wirklichen Aufnahme in sich verwendet worden mar, gingen frangösische Opernkomponisten mit erwogener Absichtlichkeit zurud, als sie auf ber einen Seite bes Tobes ber Spon= tini'schen Oper inne murben, auf ber anberen Seite aber bie weltberauschenbe Wirkung Rossini's, wie namentlich auch ben bergbewegenben Einfluß ber Melobie Weber's gewahrten. Der lebendige Inhalt jenes frangösischen Nationalprobuktes mar aber bereits verschwunden: so lange hatten Baubeville und komische Oper an ihm gesogen, baß fein Quell in trodenfter Durre nicht mehr ju fliegen vermochte. Bo bie naturbedürftigen Runftmufiker nach bem erfehnten Raufchen bes Baches hinhorchten, konnten fie es vor bem prosaischen Klippklapp ber Mühle nicht mehr vernehmen, beren Rab fie felbst mit bem Baffer trieben, bas fie aus feinem natürlichen Bette im breternen Ranale zu ihr hingeleitet hatten. Wo fie bas Bolf fingen hören wollten, tonten ihnen nur ihre ekelhaft mohlbekannten Baubeville= Mafchinen = Fabrifate entgegen.

Nun ging die große Jagb auf Bolksmelodieen in fremder Herren Ländern los. Bereits hatte Weber selbst, dem die heimische Blume welkte, in Forkel's Schilderungen der arabischen Musik fleißig geblättert und ihnen einen Marsch für Haremsmächter entnommen. Unsere Franzosen waren flinker auf den Beinen; sie blätterten nur im Reisehandbuche für Touristen, und machten sich dabei selbst auf, ganz in der Rähe zu hören und zu sehen, wo irgend noch ein Stück Bolksenaivetät vorhanden wäre, wie es aussähe und wie es klänge. Unsere greise Civilisation ward wieder kindisch, und kindische Greise sterben bald!

Dort im iconen, vielbesubelten Lanbe Stalien, beffen mufikalisches Kett Rossini so vornehm behaglich für die vermagerte Runft= welt abgeschöpft hatte, 'saß ber forglos uppige Meister und fah mit verwundertem Lächeln dem Herumtrabbeln ber galanten Barifer Bolfs= melobieen = Jager zu. Einer von biefen mar ein guter Reiter, und wenn er nach haftigem Ritte vom Pferbe ftieg, mußte man, bag er eine gute Melobie gefunden hatte, die ihm vieles Geld einbringen wurde. Diefer ritt jest wie befeffen burch allen Fifch= und Gemufe= fram bes Marktes von Neapel hindurch, daß Alles rings umberflog, Geschnatter und Gefluche ihm nachfolgte, und brobenbe Fäuste sich gegen ihn erhoben, - fo bag ihm mit Bligesichnelle ber Inftinkt von einer prachtvollen Fischer = und Gemufehandler = Revolution in bie Nafe fuhr. Aber hiervon mar noch mehr zu profitiren! Hinaus nach Bortici jagt ber Pariser Reiter, ju ben Barken und Negen jener naiven Fischer, die ba fingen und Fische fangen, schlafen und wuthen, mit Weib und Rind spielen und Meffer werfen, fich tobt= schlagen und immer babei fingen. Meifter Auber, gefteh', bas mar ein guter Ritt und beffer, als auf bem Sippographen, ber immer nur in bie Lufte schreitet, - aus benen boch eigentlich gar Nichts zu holen ift, als Schnupfen und Erkaltung! - Der Reiter ritt beim, ftieg vom Roß, machte Roffini ein ungemein verbindliches Kompliment (er wußte wohl, warum?), nahm Extrapost nach Baris, und was er im Sandumbreben bort fertigte, mar nichts Anderes als bie "Stumme von Portici".

— Diese Stumme war die nun sprachlos gewordene Muse bes Drama's, die zwischen singenden und tobenden Massen einsam traurig, mit gebrochenem Herzen dahinwandelte, um vor Lebens= überdruß sich und ihren unlösdaren Schmerz endlich im künstlichen Wüthen des Theatervulkanes zu ersticken!

Rossini schaute bem prächtigen Spektakel aus ber Ferne zu, und als er nach Baris reiste, hielt er es für gut, unter ben schneeigen Alpen ber Schweiz ein wenig zu rasten, und wohl barauf hinzuhorchen, wie die gesunden, kecken Burschen dort mit ihren Bergen und Rühen sich musikalisch zu unterhalten pflegten. In Paris ange-langt, machte er Auber sein verbindlichstes Kompliment (er wußte wohl, warum?), und stellte der Welt mit vieler Baterfreude sein jüngstes Kind vor, das er mit glücklicher Eingebung "Wilhelm Tell" getauft hatte.

Die "Stumme von Portici" und "Wilhelm Tell" murben nun bie beiben Agen, um bie fich fortan bie gange fpekulative Opern= mufifmelt bewegte. Ein neues Geheimniß, ben halbvermeften Leib ber Oper zu galvanifiren, mar gefunden, und fo lange konnte bie Oper nun wieder leben; als man irgend noch nationale Besonder= heiten zur Ausbeutung vorfand. Alle Länder ber Kontinente murben burchforscht, jede Proving ausgeplündert, jeder Volksstamm bis auf ben letten Tropfen feines mufikalischen Blutes ausgesogen, und ber gewonnene Spiritus jum Gaudium ber herren und Schächer ber großen Opernwelt in bligenben Feuerwerken verpraßt. Die beutsche Runftfritit aber erkannte eine bebeutungsvolle Unnaherung ber Oper an ihr Biel; benn nun habe fie bie "nationale", ja - wenn man will - sogar bie "historische" Richtung eingeschlagen. Wenn die gange Welt verrudt wirb, fühlen fich bie Deutschen am feligften babei; benn besto mehr haben sie ju beuten, ju errathen, ju finnen und endlich - damit ihnen gang wohl werde - ju klassifiziren! -

Betrachten wir, worin die Einwirfung bes Nationalen auf die Melodie, und burch fie auf die Oper bestand.

Das Bolksthümliche ist von jeher der befruchtende Quell aller Kunst gewesen, so lange als es — frei von aller Reslexion — in natürlich aufsteigendem Wachsthum sich dis zum Kunstwerke ersheben konnte. In der Gesellschaft, wie in der Kunst, haben wir nur vom Bolke gezehrt, ohne daß wir es wußten. In weitester Entsternung vom Bolke hielten wir die Frucht, von der wir lebten, für Manna, das uns Privilegirten und Auserlesenen Gottes, Reichen und Genies, ganz nach himmlischer Willkür aus der Luft herab in

bas Maul fiel. Als wir bas Manna aber verpraßt hatten, sahen wir uns nun hungrig nach ben Fruchtbäumen auf Erben um, und raubten diesen nun, als Räuber von Gottes Gnaden, mit kedem, räuberischem Bewußtsein ihre Früchte, unbekümmert darum, ob wir sie gepflanzt oder gepflegt hatten; ja, wir hieben die Bäume selbst um— bis auf die Wurzeln, um zu sehen, ob nicht auch diese durch künstliche Zubereitung schmachaft oder doch wenigstens verschlingbar gemacht werden könnten. So räudeten wir den ganzen schönen Naturwalb des Volkes aus, daß wir mit ihm nun als nachte, hunger-leidige Bettler dastehen.

So hat benn auch die Opernmusik, da sie ihrer gänzlichen Zeugungsunfähigkeit und des Vertrocknens aller ihrer Säfte bewußt wurde, sich auf das Bolkslied gestürzt, dis auf seine Wurzeln es ausgesogen, und sie wirft nun den faserigen Rest der Frucht in ekelhaften Opernmelodieen dem beraubten Bolke als elende und gesundheitsschädliche Nahrung hin. Aber auch sie, die Opernmelodie, ist nun ohne alle Aussicht auf neue Nahrung geworden; sie hat Alles verschlungen, was sie verschlingen konnte; ohne mögliche neue Befruchtung geht sie unfruchtbar zu Grunde: sie kaut nun mit der Todestung geht sie unfruchtbar zu Grunde: sie kaut nun mit der Todestungst eines sterbenden Gefräßigen an sich selber herum, und dieses widerliche Herumkaupeln an sich selbst nennen deutsche Kunstkritiker "Streben nach höherer Charakteristik", nachdem sie zuvor das Umsschlagen jener ausgeplünderten Bolksfruchtbäume "Emanzipation der Massen" getauft haben! —

Das wahrhaft Bolksthümliche vermochte der Opernkomponist nicht zu erfassen; um dieß zu können, hätte er selbst aus dem Geiste und den Anschauungen des Bolkes schaffen, d. h. im Grunde selbst Bolk sein müssen. Nur das Sonderlich e konnte er fassen, in welchem sich ihm die Besonderheit des Bolksthümlichen kundgiebt, und dieß ist das Nationale. Die Färbung des Nationalen, in den höheren Ständen bereits gänzlich verwischt, lebte nur noch in den Theilen des Bolkes, die, an die Scholle des Feldes, des Users oder

horchen, wie die gesunden, kecken Burschen dort mit ihren Bergen und Kühen sich musikalisch zu unterhalten pflegten. In Paris angelangt, machte er Auber sein verbindlichstes Kompliment (er wußte wohl, warum?), und stellte der Welt mit vieler Vaterfreude sein jüngstes Kind vor, das er mit glücklicher Eingebung "Wilhelm Tell" getauft hatte.

Die "Stumme von Bortici" und "Wilhelm Tell" wurden nun die beiben Agen, um die sich fortan die gange spekulative Opern= mufikwelt bewegte. Ein neues Geheimniß, ben halbvermeften Leib ber Oper zu galvanisiren, mar gefunden, und so lange konnte bie Oper nun wieder leben; als man irgend noch nationale Besonder= heiten zur Ausbeutung vorfand. Alle Länder der Kontinente wurden burchforscht, jede Proving ausgeplundert, jeder Bolfsstamm bis auf ben letten Tropfen seines musikalischen Blutes ausgesogen, und ber gewonnene Spiritus jum Gaubium ber herren und Schächer ber großen Opernwelt in bligenden Feuerwerken verpraßt. Runftfritif aber erkannte eine bedeutungsvolle Unnäherung der Oper an ihr Ziel; benn nun habe sie bie "nationale", ja - wenn man will - fogar die "hiftorische" Richtung eingeschlagen. Wenn die gange Welt verruckt wird, fühlen sich die Deutschen am feligsten babei; benn besto mehr haben sie ju beuten, ju errathen, ju finnen und endlich - bamit ihnen gang wohl werbe - zu klaffifiziren! -

Betrachten wir, worin die Einwirfung des Nationalen auf die Melodie, und durch fie auf die Oper bestand.

Das Bolksthümliche ist von jeher der befruchtende Quell aller Kunst gewesen, so lange als es — frei von aller Reslexion — in natürlich aufsteigendem Wachsthum sich bis zum Kunstwerke er= heben konnte. In der Gesellschaft, wie in der Kunst, haben wir nur vom Bolke gezehrt, ohne daß wir es wußten. In weitester Ent= fernung vom Bolke hielten wir die Frucht, von der wir lebten, für Manna, das uns Privilegirten und Auserlesenen Gottes, Reichen und Genieß, ganz nach himmlischer Willkür aus der Luft herab in

bas Maul siel. Als wir das Manna aber verpraßt hatten, sahen wir und nun hungrig nach den Fruchtbäumen auf Erden um, und raubten diesen nun, als Räuber von Gottes Gnaden, mit kedem, räuberischem Bewußtsein ihre Früchte, unbekümmert darum, ob wir sie gepflanzt oder gepflegt hatten; ja, wir hieben die Bäume selbst um— bis auf die Wurzeln, um zu sehen, ob nicht auch diese durch künstliche Zubereitung schmachaft oder doch wenigstens verschlingbar gemacht werden könnten. So räudeten wir den ganzen schönen Naturwald des Volkes aus, daß wir mit ihm nun als nackte, hunger-leidige Bettler dastehen.

So hat benn auch die Opernmusik, da sie ihrer gänzlichen Beugungsunfähigkeit und des Bertrocknens aller ihrer Säfte bewußt wurde, sich auf das Bolkslied gestürzt, dis auf seine Burzeln es ausgesogen, und sie wirft nun den faserigen Rest der Frucht in ekelhaften Opernmelodieen dem beraubten Bolke als elende und gesundheitsschädliche Nahrung hin. Aber auch sie, die Opernmelodie, ist nun ohne alle Aussicht auf neue Nahrung geworden; sie hat Alles verschlungen, was sie verschlingen konnte; ohne mögliche neue Bestuchtung geht sie unfruchtbar zu Grunde: sie kaut nun mit der Todestangst eines sterbenden Gestäßigen an sich selber herum, und dieses widerliche Herumknaupeln an sich selbst nennen deutsche Kunstkritiker "Streben nach höherer Charakteristik", nachdem sie zuvor das Umsschlagen jener ausgeplünderten Bolksfruchtbäume "Emanzipation der Massen" getaust haben! —

Das wahrhaft Bolksthümliche vermochte ber Opernkomponist nicht zu erfassen; um bieß zu können, hätte er selbst aus dem Geiste und den Anschauungen des Bolkes schaffen, d. h. im Grunde selbst Bolk sein müssen. Nur das Sonderliche konnte er fassen, in welchem sich ihm die Besonderheit des Bolksthümlichen kundgiebt, und dieß ist das Nationale. Die Färbung des Nationalen, in den höheren Ständen bereits gänzlich verwischt, lebte nur noch in den Theilen des Bolkes, die, an die Scholle des Feldes, des Ufers oder bes Bergthales geheftet, von allem befruchtenden Austausch ihrer Eigenthümlichkeiten zurückgehalten worden waren. Rur ein starr und stereotyp Gewordenes siel daher jenen Ausbeutern in die Hände, und in diesen Händen, die — um es nach luxuriöser Wilkur verwenden zu können — ihm erst noch die letzten Fasern seiner Zeugungsorgane ausziehen mußten, konnte es nur zum modischen Kuriosum werden. Wie man in der Kleidermode jede beliebige Einzelnheit fremder, bisher unbeachteter Volkstrachten zu unnatürlichem Ausputze verwendete, so wurden in der Oper einzelne, vom Leben verdorgener Nationalitäten losgelöste Züge in Melodie und Rhythmus, auf das schedige Gerüfte überlebter, inhaltsloser Formen gesetzt.

Einen nicht unwesentlichen Einfluß mußte bieses Berfahren jedoch auf bas Gebahren bieser Oper ausüben, ben wir jest näher zu betrachten haben: nämlich die Beränderung in dem Berhältnisse ber barstellenden Faktoren der Oper zu einander, die, wie erwähnt, als "Emanzipation der Massen" aufgefaßt worden ist.

Aebe Kunstrichtung nähert sich ganz in bem Grade ihrer Blüthe, als fie bas Bermögen zu bichter, beutlicher und ficherer Gestaltung Das Bolk, das im Anfange fein Staunen über die weithin wirkenden Munder der Natur in den Ausrufen lyrischer Ergriffenheit äußert, verdichtet, um den staunenerregenden Gegenstand zu bewäl= tigen, die weitverzweigte Naturerscheinung zum Gott, und den Gott endlich zum helben. In biefem helben, als bem gebrängten Bilbe seines eigenen Wesens, erkennt es sich selbst, und seine Thaten feiert es im Epos, im Drama aber ftellt es felbst fie bar. Helb ber Griechen schritt aus bem Chor heraus und sprach zu ihm jurudgewandt: "Seht, so thut und handelt ein Mensch; mas Ihr in Meinungen und Sprüchen feiertet, bas ftelle ich Guch als unwider= leglich mahr und nothwendig bar". — Die griechische Tragödie faßte in Chor und Helden das Bublikum und das Kunstwerk zusammen: dieses gab sich in ihr mit bem Urtheile über sich — als gebichtete Anschauung — zugleich bem Bolke, und genau in dem Grade reifte bas Drama als Kunstwerk, als bas verbeutlichenbe Urtheil bes Chores in den Handlungen der Helben felbst sich so unwiderleglich ausbrückte, bag ber Chor von ber Scene ab gang in bas Bolf gurucktreten, und bafür als belebender und verwirklichender Theilnehmer ber handlung — als solcher — selbst behülflich werben konnte. Shakefpeare's Tragodie steht insofern unbedingt über ber griedischen, als fie für bie fünstlerische Technik bie Nothwendigkeit bes Chores vollkommen übermunden hat. Bei Shakespeare ift ber Chor in lauter an ber handlung perfonlich betheiligte Individuen aufgelöft, welche für fich gang nach berfelben individuellen Nothwendig= feit ihrer Meinung und Stellung handeln, wie ber hauptheld, und felbst ihre scheinbare Unterordnung im fünftlerischen Rahmen ergiebt fich nur aus ben ferneren Berührungspunkten, in benen fie mit bem Saupthelben stehen, keinesweges aber aus einer etwa pringipiellen technischen Berachtung ber Nebenperfonen; benn überall ba, wo bie selbst untergeordnetste Berson zur Theilnahme an der haupthandlung zu gelangen hat, äußert fie fich gang nach perfonlich charakteristischem, freiem Ermeffen.

Wenn die sicher und fest gezeichneten Berfonlichkeiten Shakespeare's im weiteren Berlaufe ber mobernen bramatischen Runft immer mehr von ihrer plaftischen Individualität verloren und bis gur blogen ftabilen Charaktermaske ohne alle Individualität berabsanken, fo ift bieg bem Ginfluffe bes ftanbifch uniformirenben Staates jugu= schreiben, ber bas Recht ber freien Berfonlichkeit mit immer töbtlicherer Gewalt unterbrudte. Das Schattenspiel folder innerlich hohlen, aller Individualität baren Charaktermasken ward die bramatische Grundlage ber Oper. Je inhaltsloser die Berfönlichkeiten unter biesen Masten maren, besto geeigneter erachtete man fie jum Singen ber Opernarie. "Bring und Pringeffin". - bas ift bie gange bramatifche Are, um die sich die Oper drehte, und — bei Licht besehen — jett noch breht. Alles. Individuelle konnte biefen Opernmasken nur durch ben äußeren Anftrich fommen, und endlich mußte die Besonderheit ber Lokalität bes Schauplages ihnen bas erfegen, mas ihnen innerlich ein= für allemal abging. Als die Komponisten alle melobische Produktivität ihrer Runft erschöpft hatten und vom Bolke fich bie Lokalmelobie erborgen mußten, griff man endlich auch zum ganzen Lokale selbst: Dekorationen, Kostüme, und das, was diese auszufüllen hatte, die bewegungsfähige Umgebung — der Opernchor, ward endlich die Hauptsache, die Oper selbst, welche von allen Seiten ihr slimmerndes Licht auf "Prinz und Prinzessin" wersen mußte, um die armen Unglücklichen am kolorirten Sängerleben zu erhalten.

So war benn ber Kreislauf bes Drama's zu seiner töbtlichen Schmach erfüllt: die individuellen Persönlickeiten, zu benen einst der Chor des Volkes sich verdichtet hatte, verschwammen in buntsichedige, massenhafte Umgebung ohne Mittelpunkt. Als diese Umzgebung gilt uns in der Oper der ganze ungeheure scenische Apparat, der durch Maschinen, gemalte Leinwand und bunte Kleider uns als Stimme des Chores zuschreit: "Ich din Ich, und keine Oper ist außer mir!"

Wohl hatten icon früher eble Künftler bes Schmuckes bes Nationalen sich bedient; nur da aber vermochte es einen wirklichen Zauber auszuüben, wo es eben nur als gelegentlich erforderlicher Schmud einem burch charafteriftische Gandlung belebten, bramatifchen Stoffe beigegeben und ohne alle Oftentation eingefügt mar. trefflich mußte Mogart seinem Osmin und seinem Figaro ein nationales Kolorit zu geben, ohne in ber Türkei und in Spanien. ober gar in Buchern, nach ber Farbe ju fuchen. Jener Domin und ener Figaro maren aber mirkliche, von einem Dichter glücklich entworfene, vom Mufiker mit mahrem Ausbrucke ausgestattete und vom gefunden Darfteller gar nicht ju verfehlende, individuelle Cha= raftere. Die nationale Zuthat unserer modernen Opernkomponisten wird aber nicht auf folche Individualitäten verwandt, sondern fie foll bem an fich ganz Charakterlofen eine irgendwie charakteriftische Unterlage, ju Belebung und Rechtfertigung einer an und für fich ganz gleichgiltigen und farblosen Eristenz, erft geben. Die Spite, alles gesunde Volksthümliche ausläuft, bas rein menichlich Charafteristische, ift in unserer Dper von vornherein als farblose, nichtsbedeutende Ariensänger = Maske verbraucht, und biese Maske soll nun durch den Widerschein der umgebenden Farbe nur künstlich belebt werden, weßhalb denn auch diese Farbe der Umgebung in den allergrellsten und schreiendsten Klecksen aufgestragen wird.

Um die öde Scene um den Arienfänger herum zu beleben, hat man das Bolf, dem man feine Melodie abgenommen hatte, felbst endlich auf die Buhne gebracht; aber natürlich konnte bas nicht bas Bolf fein, bas jene Beise erfand, sondern bie gelehrig abgerichtete Maffe, die nun nach bem Takte ber Opernarie hin= und hermar= Nicht bas Bolt brauchte man, sondern bie Daffe, b. h. ben materiellen Überreft von dem Bolke, dem man den Lebensgeist ausgesaugt hatte. Der maffenhafte Chor unserer mobernen Oper ift nichts Anderes, als die jum Gehen und Singen gebrachte Deforationsmaschinerie des Theaters, der stumme Brunk der Coulissen in bewegungs= vollen garm umgefett. "Pring und Bringeffin" hatten mit bem beften Willen Nichts mehr zu fagen, als ihre taufendmal gehörten Schnörkelarien: man suchte bas Thema endlich baburch zu variiren, bag bas gange Theater von ber Couliffe bis jum verhundertfachten Choriften biese Arie mitsang, und awar - je höher bie Wirkung steigen foll - gar nicht einmal mehr vielstimmig, sondern im wirklichen toben-In bem heut' ju Tage so berühmt gewordenen ben Ginklange. "Unisono" enthüllt sich gang ersichtlich ber eigentliche Rern ber Abficht ber Maffenanwendung, und im Sinne ber Oper hören mir gang richtig bie Daffen "emangipirt", wenn wir fie, wie in ben be= rühmtesten Stellen ber berühmtesten mobernen Opern, bie alte, abgebroschene Arie im hundertstimmigen Einklange vortragen hören. So hat unser heutiger Staat die Masse ebenfalls emanzipirt, wenn er sie in Solbatenuniform bataillonsweise aufmarschiren, links und rechts ichwenken, ichultern und prafentiren lagt: wenn bie Deperbeer'ichen "Sugenotten" fich ju ihrer höchften Spite erheben, horen wir an ihnen, was wir an einem preußischen Garbebataillon sehen. Deutsche Kritiker nennen's — wie gesagt — Emanzipation ber Massen. —

Die so "emanzipirte" Umgebung war im Grunde genommen aber wieder auch nur eine Maske. Wenn wirklich charakteristisches Leben in den Hauptpersonen der Oper nicht vorhanden war, so konnte dieß wahrlich dem massenhaften Apparate noch weniger eingegossen werden. Der Widerschein, der von diesem Apparate aus belebend auf die Hauptpersonen fallen sollte, konnte daher von irgendwelcher ergiedigen Wirkung nur dann sein, wenn auch die Maske der Umgebung von Außen woher einen Anstrich erhielt, der über ihre innere Hohlheit täuschte. Diesen Anstrich gewann man aus dem histoer is den Kosküm, das das nationale Kolorit noch prägnanter machen mußte.

Man sollte annehmen, hier, beim Einmischen des historischen Motives, habe nun dem Dichter die Aufgabe zugetheilt werden müssen, entscheidend in die Gestaltung der Oper einzugreisen. Leicht dürsen wir aber unseren Irrthum einsehen, wenn wir bedenken, welchen Gang disher die Fortbildung der Oper genommen hatte, wie sie alle Phasen ihrer Entwidelung nur dem verzweiselten Streben des Musikers, sein Werk am künstlichen Dasein zu erhalten, verdanken mußte, und selbst zur Berwendung historischer Motive nicht durch ein als nothwendig empfundenes Verlangen, sich an den Dichter zu ergeben, sondern durch den Drang rein musikalischer Umstände hingewiesen ward, — durch einen Drang, der wiederum nur aus der ganzen unnatürlichen Aufgabe des Musikers, im Drama Absicht und Ausdruck zugleich geben zu sollen, hervorging. Wir werden später auf die Stellung des Dichters zu unserer modernsten Oper noch zurücksommen; für zest versolgen wir ungestört vom Standpunkte des wirklichen Faktors

ber Oper, bes Musikers, aus, bis wohin sein irriges Streben ihn führen mußte.

Der Mufiker, ber - mochte er sich gebarben, wie er wollte nur Ausbruck und nichts als Ausbruck geben konnte, mußte gang in bem Maage auch bas wirkliche Bermögen zu gesundem und mahrem Ausbrucke verlieren, als er ben Gegenstand feines Ausbruckes, in seinem verkehrten Gifer, biefen Gegenstand selbst zu zeichnen, selbst zu bichten, jum grundfätlich matten und inhaltslosen Schema berab-Satte er nicht vom Dichter ben Menichen verlangt, fonbern vom Mechanifer ben Gliebermann, ben er mit feinen Gewändern nach Belieben brapirte, um durch den Farbenreis und die Anordnung biefer Gewänder allein zu entzucken, fo mußte er nun, ba er bas marme Pulfiren bes menschlichen Leibes an bem Gliebermanne unmöglich barftellen fonnte, bei somit immer größerer Berarmung seiner Ausbrucksmittel endlich nur noch auf unerhört mannig= faltige Bariation in ben Farben und Falten seiner Gemander be= dacht fein. Das historische Gewand ber Oper — bas ergiebigfte, weil es nach Klima und Zeitalter auf bas Bunteste zu wechseln im Stande mar, - ift aber eigentlich boch nur bas Werk bes Deforations= malers und Theaterschneibers, wie biefe beiben Faktoren benn in Wahrheit die allerwichtigsten Bundesgenoffen des modernen Opern= tomponisten geworden sind. Allein auch der Musiker unterließ es nicht, feine Tonfarbenpalette für bas hiftorische Kostum bergurichten; wie hatte er, ber Schöpfer ber Oper, ber fich ben Dichter jum Bebienten gemacht hatte, ben Maler und Schneiber nicht auch ausstechen follen? Hatte er bas ganze Drama, mit Sandlung und Charafteren, in Musik aufgelöst, wie sollte es ihm unmöglich bleiben, auch die Beichnungen und Farben bes Malers und Schneibers mufikalisch ju Baffer zu machen? Er vermochte es, alle Damme nieberzureißen, alle Schleufen ju öffnen, die bas Meer vom Lande trennen, und fo in ber Sündfluth feiner Mufit bas Drama mit Mann und Maus, mit Binfel und Scheere ju erfäufen!

Der Musiker mußte aber auch die ihm prädestinirte Aufgabe ersfüllen, der deutschen Kritik, für die Gottes allgütige Fürsorge bekanntslich die Kunst geschaffen hat, die Freude des Geschenkes einer "histosrischen Musik" zu machen. Sein hoher Ruf begeisterte ihn, gar bald das Richtige zu finden.

Wie mußte eine "hiftorische" Musik fich anhören, wenn fie die Wirfung einer folden machen follte? Jebenfalls anders, als eine nicht historische Musik. Worin lag hier aber der Unterschied? Offen= bar barin, bag bie "hiftorische Musit" von ber gegenwärtig gewöhnten fo verschieden sei, als bas Roftum einer früheren Beit von bem ber War es nicht bas Klügste, genau so, wie man bas Roftum bem betreffenden Zeitalter getreu nachahmte, auch bie Dufik Diesem Beitalter ju entnehmen? Leiber ging bieg nicht fo leicht, benn in jenen im Koftum fo pikanten Zeitaltern gab es barbarischer Beise noch keine Opern: eine allgemeine Opernsprache mar ihnen baber nicht zu entnehmen. Dagegen fang man bamals in ben Kirchen, und Diese Rirchengefänge haben in ber That, wenn man fie heute plötlich fingen läßt, unserer Musik gegenüber gehalten, etwas überraschend Frembartiges. Bortrefflich! Kirchengefänge her! Die Religion muß auf's Theater manbern! - Go marb bie mufikalisch hiftorische Roftum= noth zur driftlich religiösen Operntugenb. Für bas Berbrechen bes Raubes ber Bolksmelobie verschaffte man fich römisch = katholische und evangelisch = protestantische Kirchenabsolution, und zwar gegen die Wohlthat, bie man ber Kirche baburch erwies, baß, wie zuvor bie Maffen, nun auch bie Religion — um im Ausbrucke ber beutschen Kritik konsequent zu bleiben — burch die Oper "eman= gipirt" murbe.

So marb ber Opernkomponist vollständig zum Erlöser ber Welt, und in bem tiefbegeisterten, von selbstzersleischendem Schmärmerseiser unwiderstehlich hingerissenen Meyerbeer haben wir jedenfalls den modernen Heiland, das weltsündentragende Lamm Gottes zu erkennen.

}

Dennoch konnte biese entfündigende "Emanzipation ber Kirche" nur bebingungsweise vom Musiker vollzogen werben. Bollte bie Religion burch die Oper befeligt fein, so mußte fie fich gefallen laffen, nur einen gemiffen, vernünftiger Beife ihr zugehörigen Blat unter ben übrigen Emanzipirten einzunehmen. Die Oper, als Befreierin ber Welt, mußte bie Religion beherrichen, nicht bie Religion bie Oper; sollte die Oper zur Kirche werben, so war die Religion ja nicht von ber Oper, sondern diese von ihr emangipirt. Für die Reinheit des musikalisch = historischen Kostumes hätte es der Oper allerdings er= municht fein konnen, nur noch mit ber Religion zu thun zu haben, benn die einzig verwendbare hiftorische Musik fand sich nur in ber Rirchenmufit vor. Nur mit Monchen und Pfaffen zu thun zu haben, .hatte aber ber Heiterkeit ber Oper empfindlich schaben muffen : benn bas, mas burch bie Emanzipation ber Religion verherrlicht werden sollte, mar ja eigentlich nur die Opernarie, dieser üppig ent= faltete Urfeim alles Opernwesens, ber keinesweges im Berlangen nach anbächtiger Sammlung, fonbern nach unterhaltender Berstreuung wurzelte. Genau genommen war die Religion nur als Beifcmad zu verwenden, gang wie im wohlgeordneten Staatsleben: bas Hauptgewürz mußte "Bring und Bringesfin", nebst gehöriger Buthat von Spitbuben, Hofchor und Bolkschor, Couliffen und Rleibern bleiben.

Wie war nur auch bieß ganze hochwürdige Opernkollegium in historische Musik umzusetzen? —

Hier eröffnete sich bem Musiker bas unabsehbar graue Rebelsfelb reiner, absoluter Erfindung: die Aufforderung zum Erschaffen aus Nichts. Sieh' da, wie schnell er mit sich einig wurde! Er hatte nur dafür zu sorgen, daß die Musik immer ein wenig anders klinge, als man der Gewohnheit nach annehmen müsse, daß sie zu klingen hätte, so klang jedenfalls seine Musik fremdartig, und ein richtiger Schnitt des Theaterschneiders genügte, um sie vollständig "historisch" zu machen.

Die Musik, als reichstes Vermögen des Ausbruckes, erhielt nun eine ganz neue, ungemein pikante Aufgabe, nämlich: den Ausbruck, den sie überhaupt schon zum Gegenstande des Ausdruckes gemacht hatte, wiederum durch sich selbst zu widerlegen; der Ausdruck, der ohne ausdruckswerthen Gegenstand an und für sich nichtig war, wurde, im Streben, dieser Gegenstand für sich selbst zu sein, wiederum verneint, so daß das Resultat unserer Welterschaffungstheorien, nach denen aus zwei Berneinungen das Etwas entstanden ist, von dem Opernkomponisten vollständig erreicht werden mußte. We empfehlen der deutschen Kritik den hieraus entstandenen Opernstyl als "eman=zipirte Metaphysik".

Betrachten wir bieg Berfahren etwas näher. -

Wollte ber Komponift einen unmittelbar entsprechenden nachten Ausbruck geben, so konnte er dieß mit dem besten Willen nicht anders als in ber mufikalischen Sprechweise, die uns heute eben als verständ= Licher musikalischer Ausbruck gilt; beabsichtigte er nun, diesem ein Historisches Kolorit zu verleihen, und konnte er dieß im Grunde nur baburch für erreichbar halten, daß er ihm einen überhaupt frembartigen, ungewohnten Beiklang gab, so stand ihm zunächst allerbings die Ausbruckmeise einer früheren musikalischen Epoche zu Gebote, bie er nach Belieben nachahmen, und von ber er nach willfürlichem Ermeffen Auf diese Weise hat sich benn auch ber Komponist entnehmen fonnte. aus allen, irgend ichmachaften Styleigenthumlichkeiten verschiebener Beiten einen ichedigen Sprachjargon jusammengesett, ber an und für fich seinem Streben nach Frembartigkeit und Ungewohntheit nicht übel entsprechen konnte. Die musikalische Sprache, sobalb fie fich vom ausbruckswerthen Gegenstande losloft, und ohne Inhalt nach opernarienhafter Willfur gang allein fprechen, b. h. eben nur fingend und pfeifend plaubern will, ist für ihr Wefen aber so gang und gar ber blogen Mobe unterworfen, daß sie entweder nur bieser Mode sich unterordnen, ober im glücklichen Falle sie nur beherrschen, b. h. bie neueste Mobe ihr zuführen kann. Der Jargon, ben somit ber

Romponist erfand, um - ber historischen Absicht zu lieb - fremb= artig ju fprechen, wirb, wenn er Glud macht, augenblidlich wieberum gur Mobe, bie, einmal angenommen, ploplich gar nicht mehr frembartig ericheint, fonbern bas Rleib ift, melches mir Mue tragen, die Sprache, die wir Alle fprechen. Der Romponist muß verameifeln, fich burch feine eigenen Erfindungen somit immer wieber in bem Bestreben, frembartig ju erscheinen, behindert ju sehen, und er muß nothaedrungen baber auf ein Mittel verfallen, ein= für allemal frembartig zu erscheinen, sobald er seinen Beruf jur "hiftorischen" Mufik erfüllen will. Er muß daher ein= für allemal barauf bebacht sein, selbst den entstelltesten Ausdruck — weil er einmal durch ihn gur modischen Gewohnheit gemacht worden ift - in fich wiederum ju entstellen: er muß fich vornehmen, genau genommen, ba "Dein" ju sagen, wo er eigentlich "Ja" sagen will, ba fich freudig ju ge= barben, wo er Schmerz ausbruden foll, ba jammernd zu wimmern, wo er sich behaglicher Lust hinzugeben hätte. Wahrlich, so und nicht anders ift es ihm möglich, in allen Fällen frembartig, fonderbar. wie von Gottweißmoher kommend, ju erscheinen; er muß fich geradesweges verrudt ftellen, um "hiftorisch = charafteristisch " ju erscheinen. hiermit ift benn auch in Wirklichkeit ein gang neues Element ge= wonnen : ber Drang jum " Siftorifchen" hat jur hyfterifchen Berrudt= beit geführt, und diese Berrucktheit ift zu unserer Freude bei Licht besehen gar nichts Anderes, als — wie nennen wir es gleich? — Neuromantik.

er Berbrehung aller Wahrheit und Natur, wie wir sie für den musikalischen Ausdruck von den französischen sogenannten Neuromantikern ausüben sehen, war aus einem Gebiete der Tonkunst, das von der Oper volltommen abseits lag, eine scheinbare Rechtfertigung, vor Allem aber ein nährender Stoff zugeführt worden, die zusammen wir unter der Bezeichnung des Misverständnisses Beethoven's leicht begreifen können.

Sehr wichtig ist es, zu beachten, daß Alles, was auf die Geftaltung der Oper bis in die neuesten Zeiten einen wirklichen und entscheidenden Sinfluß ausübte, lediglich aus dem Gebiete der absoluten Musik, keinesweges aber aus dem der Dichtkunst, oder aus einem gesunden Zusammenwirken beider Künste, sich hereleitete. Wie wir finden mußten, daß von Rossini an die Geschichte der Oper mit Bestimmtheit nur noch in die Geschichte der Opernemelodie auslaufe, so sehen wir auch in der neuesten Zeit alle Einwirkung auf das immer historischenanatischere Gebahren der Oper nur von dem Komponisten ausgehen, der im nothgebrungenen Streben, die Opernmelodie zu variiren, von Folge zu Folge dahin getrieben wurde, in diese seine Melodie das Borgeben selbst histo-

rischer Charakteristik aufzunehmen, und badurch dem Dichter bezeichnete; was er dem Musiker, um bessen Bornehmen zu entsprechen, liefern müsse. War nun diese Melodie disher als Gesangsmelodie künstlich fortgepslanzt worden, — als Melodie, die, von der bedinzgenden dichterischen Unterlage abgelöst, dennoch im Munde oder in der Rehle des Sängers neue Bedingungen zu weiterer Kulturent-wickelung erhielt, — und gewann sie diese Bedingungen namentlich auch aus einem erneueten Ablauschen der ursprünglichen Naturmelodie vom Munde des Bolkes, — so wandte sich nun ihr heißhungriges Hinhorchen endlich dahin, wo die Melodie, vom Munde des Sängers wiederum abgelöst, aus der Mechanik des Instrumentes fernere Lebenssebedingungen gewonnen hatte. Die Instrumentes fernere Lebenssebedingungen gewonnen hatte. Die Instrumentes seiner lo die, in die Operngesangsmelodie\*) überset, ward so zum Faktor des vorgegebenen Drama's: — in der That, so weit mußte es mit dem unnatürlichen Genre der Oper kommen! —

Bährend die Opernmelodie, ohne wirkliche Befruchtung burch die Dichtkunst, nur von Gewaltsamkeit zu Gewaltsamkeit fortschreitend, sich ein mühseliges, zeugungsunfähiges Leben erhalten konnte, hatte die Instrumentalmusik sich das Vermögen gewonnen, die harmonische Tanz= und Liedweise durch Zerlegung in kleinere und kleinste Theile, durch neues und mannigfaltig verschiedenartiges Anseinandersügen, Ausdehnen oder Verkürzen dieser Theile, zu einer besonderen Sprache auszubilden, die so lange im höheren künstelerischen Sinne willkürlich und für das Reinmenschliche ausdrucksunsähig war, als in ihr das Verlangen nach klarem und verständelichem Wiedergeben bestimmter, individueller menschlicher Empfindungen sich nicht als einzig maaßgebende Nothwendigkeit für die Gestal-

<sup>\*)</sup> Daß die Gesangsmelodie, die nicht aus dem Wortverse ihre lebengebenden Bedingungen erhielt, sondern diesem nur ausgelegt wurde, an sich bereits nur Instrumentalmelodie war, müffen wir jetzt schon beachten; an besonders geeigneter Stelle werden wir aber hieraus, und auf die Stellung dieser Melodie zum Orchester, näher zurücksommen.

tung jener melodischen Sprachtheile kundthat. Daß der Ausdruck eines ganz bestimmten, klarverständlichen individuellen Inhaltes in dieser, einer Empfindung nur nach ihrer Allgemeinheit gewachsenen Sprache in Wahrheit unmöglich war, hat erst berjenige Instrumentalkomponist aufzudecken vermocht, bei welchem das Berlangen, einen solchen Inhalt auszusprechen, zum verzehrend glühenden Lebenstriebe alles künftlerischen Gestaltens wurde.

Die Geschichte ber Instrumentalmusik ift von ba an, wo jenes Berlangen sich in ihr kundgab, die Geschichte eines künstlerischen Arrthumes, ber aber nicht, wie ber bes Operngenre's, mit Darlegung einer Unfähigkeit ber Musik, sondern mit ber Rundgebung eines unbegränzten inneren Bermögens berfelben enbete. Der Brrthum Beethoven's mar ber bes Columbus\*), ber nur einen neuen Weg nach bem alten, bereits bekannten Indien auffuchen wollte, bafür aber eine neue Belt felbft entbedte; auch Columbus nahm feinen Brrthum mit fich in bas Grab: er ließ feine Genoffen burch einen Schwur befräftigen, bag fie bie neue Welt für bas alte Indien So, immer noch im vollsten Irrthume befangen, löfte bennoch seine That ber Welt die Binde vom Gesicht, und lehrte fie auf bas Unwiderleglichfte die wirkliche Geftalt ber Erde und die un= geahnte Fulle ihres Reichthumes erkennen. — Uns ift jest bas un= erschöpfliche Bermögen ber Musik burch ben urkräftigen grrthum Beethoven's erichloffen. Durch fein unerschroden fühnftes Bemüben, bas fünftlerisch Rothwendige in einem fünftlerisch Unmöglichen zu erreichen, ift uns die unbegranzte Fähigkeit der Mufik aufgewiesen jur Lösung jeber benkbaren Aufgabe, sobalb fie eben nur Das gang und allein zu fein braucht, mas fie wirklich ist - Runft bes Ausbrudes.

<sup>\*)</sup> Schon in meinem "Kunstwert ber Butunft" verglich ich Beethoven mit Columbus: ich muß diesen Bergleich bier nochmals aufnehmen, weil in ihm noch eine wichtige, früher von mir nicht berührte Uhnlichteit enthalten ift.

Des Arrthumes Beethoven's und bes Gewinnes feiner fünft= lerischen That konnten wir aber erft inne werben; als wir seine Werke im vollen Zusammenhange zu überbliden vermochten, als er und mit seinen Werken zu einer abgeschloffenen Erscheinung geworben mar, und an ben kunftlerischen Erfolgen seiner Nachkommen, die ben Frrthum bes Meifters - als einen ihnen felbst nicht eigenen und ohne die riesige Kraft jenes seines Berlangens — in ihr Kunstschaffen aufnahmen, ber Irrthum felbst uns flar werben mußte. genoffen und unmittelbaren Nachfolger Beethoven's gemahrten in beffen einzelnen Werken jedoch gerabe nur Das, mas ihnen, je nach ber Rraft ihrer Empfänglichkeit und Auffaffungsfähigkeit, bald aus bem hinreifenden Gindrucke bes Bangen, balb aus ber eigenthumlichen Gestaltung bes Einzelnen auffallend erkennbar mar. So lange Beethoven, im Ginklange mit bem Geifte feiner mufikalischen Beitumgebung, eben nur bie Bluthe biefes Geiftes in feinen Werken nieberlegte, konnte ber Refler feines Runftschaffens auf feine Umgebung nur ein wohlthätiger fein. Bon ba an jeboch, wo, im genauen Rusammenhange mit schmerzlich ergreifenben Lebenseinbruden, in bem Rünftler bas Berlangen nach beutlichem Ausbrucke besonderer, charakteristisch individueller Empfindungen - wie zur verständlichen Rund= gebung an die Theilnahme ber Menschen — zu immer brängenberer Rraft erwuchs, - also von da an, wo es ihm immer weniger mehr darauf ankam, überhaupt Musik zu machen und in biefer Musik sich gefällig, fesselnd ober befeuernd allgemeinhin auszudrücken, sondern als ihn fein inneres Wefen mit Rothwendigkeit brangte, einen beftimmten , feine Gefühle und Anschauungen erfüllenden Inhalt ficher und genau faglich burch seine Kunst jum Ausbruck ju bringen, von da an beginnt die große, schmerzliche Leibensperiode bes tief= erregten Menschen und nothwendig irrenden Künstlers, ber in ben gewaltigen Budungen schmerglich wonnigen Stammelns einer pythi= ichen Begeisterung bem neugierigen Zuhörer, ber ihn nicht verftand,

weil der Begeisterte sich ihm eben nicht verständlich machen konnte, ben Gindruck eines genialen Wahnsinnigen machen mußte.

In ben Werken aus ber zweiten Galfte feines Runftlerlebens ift Beethoven meift gerade ba unverständlich - ober vielmehr misverständlich -, wo er einen besonderen individuellen Inhalt am verftanblichften aussprechen will. Er geht über bas, nach unwillfürlicher Ronvention als faglich anerkannte, absolut Musikalische, b. h. in irgend welcher Erkennbarkeit ber Tang : und Liebweise - bem Ausbrude und ber Form nach — Ahnliche hinaus, um in einer Sprache zu reben, die oft als willfürliche Auslassung der Laune erscheint, und, einem rein mufikalischen Busammenhange unangeborig, nur burch bas Band einer bichterischen Absicht verbunden ift, bie mit bichterischer Deutlichkeit in ber Musit aber eben nicht ausgesprochen Als unwillfürliche Versuche, fich eine Sprache für merben konnte. fein Berlangen ju bilben, muffen bie meiften Berte Beethoven's aus jener Epoche angefeben werben, fo bag fie oft wie Stiggen gu einem Bemalbe ericeinen, über beffen Begenftanb mohl, nicht aber über beffen verständliche Anordnung ber Meister mit fich einig mar. Gemälbe felbst konnte er aber nicht eber ausführen, als bis er ben Gegenstand felbst nach seinem Ausbruckeremogen gestimmt, b. h. ihn nach feiner allgemeineren Bebeutung erfaßt, und bas Individuelle in ihm in die eigenthumlichen Farben ber Tonkunft felbst gurudverlegt, somit ben Gegenstand selbst gewissermaßen mufikalifirt hatte. Wären nur biefe eigentlichen fertigen Gemalbe, in benen fich Beethoven mit entzudend wohlthuender Rlarheit und Faglichkeit aussprach, vor die Welt gelangt, so hätte bas Misverständnig, bas ber Meifter von sich verbreitete, jedenfalls weniger verwirrend und berückend einwirken Bereits mar aber ber musikalische Ausbrud, in seiner Losmüssen. getrenntheit von ben Bebingungen bes Ausbruckes, mit unerbittlicher Nothwendigkeit bem blogen modischen Belieben, und somit allen Be= bingungen ber Mobe selbst verfallen; gewisse melobische, harmonische ober rhythmische Buge schmeichelten heute bem Dhre so verführerisch,

bag man fich bis zum Abermaag ihrer bediente, verfielen aber nach einer kurzen Zeit burch Abnutung bem Efel in bem Grabe, bak fie bem Geschmade oft plöglich unausstehlich ober lächerlich erschienen. Wem es nun eben baran lag, Mufit für bas öffentliche Gefallen ju machen, ben mußte Nichts wichtiger bunken, als in ben foeben charakterifirten Bugen bes absolut melobischen Ausbruckes so auffallend neu wie möglich zu erscheinen, und ba die Nahrung solcher Neuheit immer nur aus bem musikalischen Runftgebiete felber kommen, nirgenbs aber ben wechselnden Erscheinungen bes Lebens entnommen werden konnte, so mußte jener Musiker mit Recht eine ergiebigfte Ausbeute gerade in ben Berten Beethoven's erfeben, bie mir als Stiggen gu feinen großen Gemalben bezeichneten, und in benen bas Ringen nach Auffindung eines neuen mufikalischen Sprachvermögens nach allen Richtungen hin in oft krampfhaften Bugen fich kundthat, Die bem unverständnikvoll hinhordenden mohl fonderbar, originell, bigarr und jebenfalls gang neu vorkommen mußten. Das jäh Abspringenbe, schnell und heftig fich Durchfreuzenbe, namentlich aber bas oft fast gleichzeitige Ertonen bicht in einander verwobener Accente bes Schmerges und ber Freube, bes Entzudens und bes Entfepens, wie es ber unwillfürlich fuchende Meifter in ben feltfamften harmonischen Melismen und Rhythmen ju neuen Ausbruckslauten mischte, um burch fie jum Ausspruche bestimmter individueller Empfindungsmomente ju gelangen, - bieg Alles fiel, in feiner gang formellen Außerlichkeit erfaßt, jur blog technischen Fortbildung jenen Komponisten ju, die in ber Aufnahme und Bermendung biefer Beethoven'ichen Sonderlichkeiten ein uppig nahrenbes Element für ihr Allerweltsmufiziren Bährend ber größere Theil ber älteren Musiker in Beethoven's Werken nur Das begreifen und gelten laffen konnte, was von des Meisters eigenthümlichstem Wesen ablag und nur als bie Bluthe einer früheren, unbeforgteren mufikalischen Runftperiode erschien, haben jungere Tonseter hauptfächlich bas Außerliche und Sonderbare ber fpateren Beethoven'schen Manier nachgeahmt.

War hier aber nur eine Auferlichkeit nachzughmen, weil ber Inhalt jener feltsamen Ruge bas in Babrheit unausgesprochene Beheimniß bes Meister's bleiben fallte, so mußte für fie mit gebieterischer Nothwendigkeit auch irgendwelcher inhaltlicher Gegenstand gesucht merben, ber trot feiner, ber Ratur ber Sache gemäßen AUgemeinheit, Gelegenheit zur Berwendung jener, auf bas Besondere, Individuelle hindeutenben Buge barbot. Diefer Gegenstand war natürlich nur außerhalb ber Musik zu finden, und für bie ungemischte Instrumentalmusik konnte bieß wiederum nur in der Phantafie fein. Das Borgeben ber musikalischen Schilberung eines ber Ratur ober bem menfclichen Leben entnommenen Gegenstanbes murbe als Programm bem Buhörer ju Sanden gebracht, und ber Ginbilbungsfraft blieb es überlaffen, ber einmal gegebenen hinmeisung gemäß alle bie mufikalischen Sonderbarkeiten fich zu beuten, die nun in feffellofer Willfur bis zum bunteften chaotischen Bemirre losgelaffen werben fonnten.

Deutsche Musiker standen dem Geiste Beethoven's nahe genug, um der abenteuerlichsten Richtung, die aus dem Misverständnisse des Meisters hervorging, fern zu bleiben. Sie suchten sich vor den Konsequenzen jener Ausdrucksmanier zu retten, indem sie ihre äußersten Spisen abschliffen, und durch Wiederaufnahme älterer Ausdruckszweisen und ihre Berwedung mit dieser neuesten, sich einen, in seiner künstlichen Mischung allgemeinen, so zu sagen abstrakten Musikstyl bildeten, in welchem eine lange Zeit ganz anständig und ehrsam sortzumusiziren war, ohne daß von drastischen Individualitäten große Störungen in ihm zu befürchten standen. Wenn Beethoven auf uns meistens den Sindruck eines Menschen macht, der uns Etwas zu sagen hat, was er aber nicht deutlich mittheilen kann, so erscheinen seine modernen Nachfolger dagegen wie Menschen, die uns Nichts zu sagen haben. —

In jenem, alle Kunstrichtungen verzehrenden Baris aber mar es, wo ein mit ungewöhnlicher mufikalischer Intelligeng Frangose auch die hier bezeichnete Richtung bis in ihr äußerstes Extrem hineinjagte. Hector Berliog ist ber unmittelbare und energischfte Ausläufer Beethoven's nach ber Seite bin, von welcher biefer sich abwandte, sobald er - wie ich es zuvor bezeichnete - von ber Stigge gum wirklichen Gemalbe vorschritt. Die oft flüchtig bingeworfenen, keden und grellen Feberstriche, in benen Beethoven seine Berfuche jum Auffinden neuen Ausbrucksvermögens ichnell und ohne prüfende Bahl aufzeichnete, fielen als fast einzige Erbschaft bes großen Rünftlers in des begierigen Schülers Hände. War es eine Ahnung bavon, bag Beethoven's vollenbeiftes Gemälbe, feine lette Symphonie. auch bas lette Werk biefer Art überhaupt bleiben murbe, bie Berliog, ber nun auch große Werte schaffen wollte, nach eigenfüchtigem Ermeffen bavon abzog, an jenen Gemälben bes Meifters eigentlichen Drang zu erforschen, - biefen Drang, ber mahrlich gang wo anbers hinging, als nach Sättigung phantastischer Willfür und Laune? Gewiß ift, bag Berliog' fünftlerische Begeisterung aus bem verliebten Sinstarren auf jene sonderbar krausen Federstriche sich erzeugte: Entseten und Entzuden faßte ibn beim Anblide biefer rathfelhaften Baubergeichen, in die ber Meifter Entzuden und Entfeten gugleich gebannt hatte, um burch fie bas Geheimnig kundzuthun, bas er nie in ber Musik aussprechen konnte, und einzig boch nur in ber Musik aussprechen zu können mähnte. Bei biefem Unblide faßte ben Sinstarrenden ber Schwindel; wirr und bunt tangte ein hegenhaftes Chaos vor ben Augen, beren natürliche Sehfraft einer erblöbeten Bielsichtigkeit wich, in welcher ber Geblenbete ba farbige, fleischige Geftalten zu erblicken vermeinte, wo in Wahrheit nur gespenstische Knochen und Rippen ihren Sput mit seiner Phantafie trieben. Dieser gespenftisch erregte Schwindel mar aber wirklich nur Berliog' Begeisterung: erwachte er aus ihm, so gewahrte er, mit ber Abspannung eines burch Opium Betäubten, eine frostige Leere um sich ber, bie

nun zu beleben er sich mühte, indem er die Erhitzung seines Traumes sich künftlich zurückrief, was ihm nur durch peinlich müh= same Abrichtung und Verwendung seines musikalischen Hausrathes ge= lingen wollte.

In bem Bestreben, die feltsamen Bilber seiner grausam erhipten Phantasie aufzuzeichnen und ber ungläubigen lebernen Welt seiner Barifer Umgebung genau und handgreiflich mitzutheilen, trieb Berlioz seine enorme musikalische Intelligenz bis zu einem vorher ungeahnten technischen Bermögen. Das, mas er ben Leuten zu fagen hatte, mar fo munderlich, so ungewohnt, so ganglich unnatürlich, daß er dieß nicht fo gerade heraus mit schlichten, einfachen Worten fagen konnte: er bedurfte dazu eines ungeheuren Apparates der fomplizirteften Mafoinen, um mit Sulfe einer unendlich fein geglieberten und auf bas Mannigfaltigfte zugerichteten Mechanik Das fundzuthun, mas ein einfach menschliches Organ unmöglich aussprechen konnte: eben weil es etwas gang Unmenschliches mar. Wir kennen jest die übernaturlichen Bunder, mit benen einft bie Priefterschaft findliche Menfchen ber Art täuschte, baß sie glauben mußten, irgend ein lieber Gott gebe fich ihnen kund: Nichts als bie Mechanik hat von je biese täuschenden Wunder gewirft. So wird auch heut' zu Tage bas Ubernatürliche, eben weil es bas Un natürliche ift, bem verblüfften Bu= blitum nur durch die Wunder der Mechanik vorgeführt, und ein folches Bunder ift in Wahrheit bas Berliogische Orchester. Jebe Sobe und Tiefe ber Fähigkeit biefes Mechanismus hat Berliog bis gur Entwickelung einer mahrhaft staunenswürdigen Kenntnig ausgeforscht, und wollen wir die Erfinder unserer heutigen industriellen Mechanik als Wohlthäter ber mobernen Staatsmenschheit anerkennen, so muffen wir Berlioz als ben mahren Seiland unserer absoluten Musikwelt feiern; benn er hat es ben Musikern möglich gemacht, ben allerun= fünftlerischsten und nichtigften Inhalt bes Musikmachens burch uner= hört mannigfaltige Berwendung bloger mechanischer Mittel zur vermunderlichsten Wirkung zu bringen.

Berlioz selbst reizte beim Beginn seiner künstlerischen Laufbahn gewiß nicht ber Ruhm eines bloß mechanischen Ersinders: in ihm lebte wirklich künstlerischer Drang, und dieser Drang war brennender, verzehrender Natur. Daß er, um diesen Drang zu befriedigen, durch das Ungesunde, Unmenschliche in der zuvor näher besprochenen Richtung bis auf den Punkt getrieden wurde, wo er als Künstler in der Mechanik untergehen, als übernatürlicher, phantastischer Schwärmer in einen allverschlingenden Materialismus versinken mußte, das macht ihn — außer zum warnenden Beispiele — um so mehr zu einer tief bedauernswürdigen Erscheinung, als er noch heute von wahrhaft künstlerischem Sehnen verzehrt wird, wo er doch bereits rettungslos unter dem Wuste seiner Maschinen besaraben lieat.

Er ist das tragische Opfer einer Richtung, deren Erfolge von einer anderen Seite her mit der allerschmerzlosesten Unverschämtheit und dem gleichgültigsten Behagen von der Welt ausgebeutet wurden. Die Oper, zu der wir uns nun zurückwenden, verschluckte auch die Berliozische Neuromantik als feiste, wohlschmeckende Auster, beren Genuß ihr von Neuem ein glaues, grundbehagliches Anssehen gab.

Der Oper war aus dem Gebiete der absoluten Rusik ein ungeheurer Zuwachs an Mitteln des mannigfaltigsten Ausdruckes durch das moderne Orchester zugeführt worden, das — im Sinne des Opernkomponisten — nun selbst sich "dramatisch" zu gebärden abgerichtet war. Zuvor war das Orchester nie etwas Anderes als der harmonische und rhythmische Träger der Opernmelodie gewesen: mochte es in dieser Stellung noch so reich und sippig ausgestattet worden sein, immer blied es dieser Melodie untergeordnet, und wo es zur

unmittelbaren Theilnahme an biefer Melodie, zu ihrem Vortrage felbst gelangte, biente es boch gerade immer nur eben bazu, biefe Melobie. als unbedingte Berricherin, burch gleichsam prachtvollste Ausstattung ihres Hofftaates, besto glänzenber und stolzer erscheinen zu lassen. Alles. mas jur nothwendigen Begleitung der bramatischen Sandlung gehörte. murbe für bas Orchester bem Gebiete bes Ballets und ber Bantomime entnommen, auf welchem fich ber melobische Ausbruck gang nach ben gleichen Gefeten aus ber Bolkstanzweise entwickelt hatte, wie bie Opernarie aus ber Bolksliebweise. Wie diese Weise dem willfür= lichen Belieben bes Sangers und enblich bes erfindungsfüchtigen Romponisten, so hatte jene bem bes Tängers und Pantomimikers ihre Bergierung und Ausbildung ju verdanken gehabt: in beiben mar aber unmöglich die Burgel ihres Befens anzutaften gewesen, weil biese außerhalb bes Opernkunstbobens, ben Faktoren ber Oper un= erkenntlich und unzugänglich ftanb, und biefes Wefen sprach fich in ber scharf gezeichneten melismatischen und rhythmischen Form aus, deren Außerlichkeit die Romponisten wohl variiren, deren Linien sie aber nie vermischen burften, ohne ganglich anhaltslos im allerunbe= stimmtesten Ausbruckschaos babin zu schwimmen. So mar die Pan= tomime felbst von der Tanzmelodie beherrscht worden; der Bantomimiter konnte Richts burch Gebarben für ausbrucksmöglich halten, als mas bie, an ftrenge rhythmische und melismatische Konvenienzen gefeffelte Tangmelobie irgendwie entsprechend ju begleiten im Stande mar : er blieb ftreng gebunden, feine Bewegungen und Gebarben, und fomit bas burch fie Auszubrudenbe, nur nach bem Bermögen ber Mufit abzumeffen, fich und fein eigenes Bermögen nach diefem ju modeln und ftereotypisch festzuseten, - gang wie in ber Oper ber fingenbe Darfteller fein eigenes bramatisches Bermögen nach bem Bermögen bes ftereotypen Arienausbruckes temperiren, und sein eigenes, nach ber Natur ber Sache in Wahrheit eigentlich jum Gefetgeben berechtigtes Bermögen unentwickelt laffen mußte.

In ber naturwidigen Stellung der künstlerischen Faktoren zu einander war denn in Oper wie in Pantomime der musikalische Ausbruck an sarrem Formalismus haften geblieben, und namentlich hatte auch das Orchester als Begleiter des Tanzes und der Pantomime nicht die Fähigkeit des Ausdruckes gewinnen können, die es hätte erreichen müssen, wenn der Gegenst and der Orchesterbegleitung, die dramatische Pantomime, sich nach ihrem eigenen unerschöpflichen inneren Bermögen entwickeln und so an sich dem Orchester den Stoff zu wirklicher Ersindung zuweisen hätte dürsen. Nichts Anderes als jener unfreie, danale rhythmisch=melodische Ausdruck in der Begleitung pantomimischer Aktionen war disher dem Orchester auch in der Oper möglich gewesen: einzig durch Uppigkeit und Glanz im äußerlichsten Kolorit hatte man ihn zu variiren versucht.

In der selbständigen Instrumentalmusik war nun dieser starre Ausdruck gebrochen worden, und zwar dadurch, daß seine melodische und rhythmische Form wirklich in Stücke zerschlagen ward, die nun nach rein musikalischem Ermessen zu neuen, unendlich mannigsaltigen Formen verschmolzen wurden. Mozart begann in seinen symphonischen Werken noch mit der ganzen Melodie, die er, wie zum Spiele, kontrapunktisch in immer kleinere Theile zerlegte; Beethoven's eigenthümlichstes Schafsen begann mit diesen zerlegten Stücken, aus denen er vor unseren Augen immer reichere und stolzere Gebäude errichtet; Berlioz aber erfreute sich an der krausen Verwirrung, zu der er jene Stücke immer bunter durch einander schüttelte, und die unzgeheuer komplizirte Maschine, den Kaleidoskop, worin er die bunten Steine nach Belieben durch einander rüttelte, reichte er dem modernen Opernkomponisten im Orchester dar.

Diese zerschnittene, zerhadte und in Atome zersetzte Melobie, beren Stude er nach Belieben, je widerspruchsvoller und ungereimter, besto auffallender und absonderlicher, an einander fügen konnte, nahm nun der Opernkomponist vom Orchester in ben Gesang selbst

Mochte diese Art melodischen Verfahrens, in Orchesterstücken allein angewandt, phantaftisch launenhaft erscheinen, so mar bier boch Alles zu entschuldigen; die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, sich in der Mufik allein mit voller Bestimmtheit auszusprechen, hatte felbst bie ernstesten Meister icon ju biefer phantastischen Launenhaftigkeit verführt. In der Oper aber, wo mit bem scharfen Worte ber Dichtkunft bem Musiker ber gang natürliche Anhalt zu sicherem, unfehlbarem Ausbrucke gegeben mar, ist diese freche Berwirrung jedes Ausbruckes, diese absichtlich raffinirte Berftummelung jedes irgend noch gesunden Organes biefes Ausbruckes, wie es sich in ber fragenhaften Aneinanderreihung ber unter fich frembartigften und grundverschiedenften melobischen Gle= mente in ber modernsten Opernweise kundgiebt, nur bem vollständig eingetretenen Bahnfinne bes Komponiften jugufchreiben, ber in bem hochmuthigen Borgeben, bas Drama aus absolut mufikalischem Bermogen für fich allein, mit nur bienenber Silfe bes Dichters, ju erschaffen, nothwendig bis dabin kommen mußte, wo wir ihn jum Gelächter jedes Bernünftigen heut' ju Tage angekommen feben.

Bermöge des ungeheuer angewachsenen musikalischen Apparates glaubte ber Komponist, ber fich seit Rossini nur nach ber frivolen Seite hin entwickelt und nur von der absoluten Opernmelodie gelebt . hatte, sich nun auch berufen, vom Standpunkte ber melobischen Frivo= lität aus jur bramatischen "Charakteriftik" fühn und fed vor-Als solcher "Charakteristiker" wird nicht nur ichreiten zu bürfen. vom Bublikum, das längst zu seinem tief kompromittirten Mitverbrecher an der Wahrheit der Musik gemacht worden war, sondern auch von der Kunstkritik der berühmteste moderne Opernkomponist gefeiert. Im hinblid auf größere melobische Reinheit früherer Epochen, und im Bergleich mit biefer, wird die Megerbeer'sche Melodie zwar als frivol und gehaltlos von ber Kritik verworfen; in Ruckficht auf bie gang neuen Bunber im Gebiete ber " Charafteriftif", bie feiner Mufit entblüht feien, wird diefem Komponisten aber Sundenablag ertheilt, - mobei benn bas Geftanbnig mit unterläuft, bag man musi= . Richard Bagner, Gef. Schriften III. 23

kalisch = bramatische Charakteriftik am Ende nur bei fri= voler, gehaltloser Melobik für möglich halte, was schließlich einzig wieder den Usthetiker mit bedenklichem Mistrauen gegen das Operngenre überhaupt erfüllt. —

Stellen wir uns übersichtlich bas Wesen bieser mobernen "Charakteristik" in der Oper bar.

## VI.

ie moberne "Charakteristik" in ber Oper unterscheibet sich sehr wesentlich von Dem, was vor Rossini in ber Gluck'schen ober ber Mozart'schen Richtung uns für Charakteristik gelten muß.

Gluck war wissentlich bemüht, im beklamirten Rezitativ wie in ber gesungenen Arie, bei voller Beibehaltung dieser Formen und neben ber instinktmäßigen Hauptsorge, ben gewohnten Forderungen an ihren rein musikalischen Inhalt zu entsprechen, die in ber Textunterlage bezeichnete Empfindung so getreu wie möglich durch den musikalischen Ausdruck wiederzugeben, vor Allem aber auch den rein deklamatorischen Accent des Verses nie zu Gunsten dieses musikalischen Ausdrucks zu entstellen. Er gab sich Mühe, in der Musik richtig und verständlich zu sprechen.

Mozart konnte seiner kerngesunden Natur nach gar nicht anders als richtig sprechen. Er sprach mit derselben Deutlichkeit den rhetorischen Zopf, wie den wirklich bramatischen Accent aus: bei ihm blieb Grau grau, Roth roth; nur daß dieses Grau wie dieses Roth, in den erfrischenden Thau seiner Musik getaucht, in alle Nüancen der ursprünglichen Farbe sich auslöste, und so als mannigkaltigstes Grau, wie als mannigkaltigstes Roth sich barbot. Unwillkürlich adelte seine

Musik alle nach theatralischer Konvenienz ihm hingeworfenen Charaftere baburch, bag fie gleichsam ben roben Stein schliff, ihn nach allen Seiten bem Lichte juwandte und in ber Richtung endlich festhielt, in welcher bas Licht bie glanzenoften Farbenftrahlen aus ihm Auf biefe Beise vermochte er bie Charaktere bes "Don Juan" 3. B. ju einer folchen Fulle bes Musbrudes ju erheben, bag es einem hoffmann beitommen durfte, die tiefften, geheimnigvollften Beziehun= gen amischen ihnen ju erkennen, von benen meber Dichter noch Romponift ein wirkliches Bewußtsein hatten. Gewiß ift aber, bag Mozart burch seine Mufik allein unmöglich in bieser Art hatte charakteristisch fein können, wenn die Charaftere felbft im Werke bes Dichters nicht vorhanden gemesen maren. Je mehr mir burch bie glühende Farbe ber Mogart'ichen Musik auf ben Grund zu bliden vermögen, mit besto größerer Sicherheit erkennen wir die icharfe und bestimmte Feberzeichnung bes Dichters, die burch ihre Linien und Striche bie Farbe bes Musikers erst bedang, und ohne die jene mundervolle Musik ge= rabesweges unmöglich mar.

Die in Mozart's Hauptwerke von uns angetroffene, so überrafchend gludliche Beziehung zwischen Dichter und Komponisten sehen wir aber im ferneren Berlaufe ber Entwickelung ber Oper ganglich wieder verschwinden, bis, wie wir faben, Roffini fie ganglich aufhob, und die absolute Melodie jum einzig berechtigten Faktor ber Oper machte, bem alles übrige Intereffe, und vor Allem bie Bethei= ligung bes Dichters, fich vollkommen unterzuordnen hatte. Wir sahen ferner, daß der Einspruch Weber's gegen Rossini nur gegen die Seichtigkeit und Charafterlofigkeit biefer Melobie, keinesweges aber gegen bie unnaturliche Stellung bes Mufiters jum Drama felbft gerichtet war. Im Gegentheile verstärkte Weber das Unnatürliche bieser Stellung nur noch baburch, bag er burch charakteristische Berebelung seiner Melodie sich eine noch erhöhte Stellung gegen ben Dichter zu= theilte, und zwar gerade um so viel erhöht, als seine Melodie die Rossini'sche eben an charakteristischem Abel übertraf. Zu Rossini ge= fellte fich ber Dichter als luftiger Schmaroper, ben ber Komponist als vornehmer, aber leutseliger Mann mit Auftern und Champagner nach Bergensluft traktirte, fo bag ber folgfame Boet bei feinem Berrn ber Welt fich beffer befand, als bei bem famosen Maestro. Weber bagegen, erfüllt von unbeugsamem Glauben an bie carafteristische Reinheit seiner einen und untheilbaren Melodie, knechtete fich ben Dichter mit boamatischer Graufamkeit und zwang ihn, ben Scheiterhaufen felbst aufzurichten, auf bem ber Unglückliche, zur Nahrung bes Feuers ber Weber'ichen Melobie, sich ju Afche verbrennen laffen follte. Der Dichter bes "Freischüten" mar noch gang ohne es zu miffen zu biefem Selbstmorbe gekommen: aus feiner eigenen Afche heraus proteftirte er, als die Warme bes Weber'schen Feuers noch die Luft erfüllte, und behauptete, biefe Barme ruhre von ihm ber: - er irrte fich grundlich; feine hölzernen Scheite gaben nur Barme, als sie ver= nichtet - verbrannt waren: einzig ihre Afche, ben profaischen Dialog, konnte er nach bem Brande noch als fein Gigenthum ausgeben.

Weber suchte sich nach bem "Freischüßen" einen gesügigeren Dichterknecht, und nahm zu einer neuen Oper eine Frau in Sold, von beren unbedingterer Unterordnung er sogar verlangte, daß sie nach dem Brande des Scheiterhausens nicht einmal die Usche ihrer Prosa nachlassen sollte: sie sollte sich mit Haut und Haar in der Gluth seiner Melodie verdrennen lassen. Uns ist aus der Korrespondenz Weber's mit Frau von Chezy während der Ansertigung des Eurysanthetextes bekannt geworden, mit welch' peinlicher Sorgsalt er sich genöthigt fühlte, wiederum seinen dichterischen Helser dis auf das Blut zu quälen; wie er verwirft und vorschreibt, und wieder vorschreibt und verwirft; hier streicht, dort hinzuverlangt; hier verlängert, dort verkürzt haben will, — ja seine Anordnungen dis auf die Chazraktere selbst, ihre Motive und Handlungen erstreckt. War er hierin etwa ein krankhafter Gigensinniger, oder ein übermüthiger Barvenü, der, durch den Ersolg seines "Freischüßen" eitel gemacht, jest als

Despot befehlen wollte, wo er naturgemäß zu gehorchen gehabt hatte? D nein! Aus ihm sprach mit leibenschaftlicher Erregtheit nur die ehr= liche fünstlerische Sorge bes Musikers, ber, burch ben Drang ber Umstände verführt, es übernommen hatte, bas Drama selbst aus ber absoluten Melodie zu konstruiren. Weber mar hierbei in einem tiefen Irr= thume, aber in einem Irrthume, ber ihm mit Nothwendigkeit hatte an-Er hatte bie Melobie ju ihrem iconften, gefühl= fommen muffen. vollsten Abel erhoben, er wollte fie nun als Mufe bes Drama's felbft fronen, und burch ihre ftarte Sand all' bas lüberliche Bezücht von ber Buhne jagen laffen, bas biefe entweihte: "Freischützen" alle lyrischen Buge ber Operndichtung in biese Melodie hingeleitet, fo wollte er nun aus den Lichtstrahlen seines melo= bischen Sternes bas Drama selbst ausgießen. Man könnte sagen, feine Melodie gur " Eurpanthe" fei eber fertig gemefen, als bie Dichtung; um diese zu liefern, brauchte er nur Jemand, ber seine Melodie vollkommen im Ohre und im Bergen hatte, und ihr bloß nachbichtete; ba praktisch bieg aber nicht möglich mar, so gerieth er mit feiner Dichterin in ein ärgerlich theoretisches bin = und Berganten, in welchem weber von ber einen, noch ber anderen Seite her eine flare Berftänbigung möglich murbe, — fo daß wir gerabe an biesem Falle bei ruhiger Prüfung recht beutlich zu ersehen haben, bis zu welcher peinlichen Unsicherheit Männer von Weber's Geiste und künstlerischer Wahrheitsliebe burch bas Festhalten eines künstlerischen Grundirrthumes verleitet werben fönnen.

Das Unmögliche mußte endlich auch Weber unmöglich bleiben. Er konnte durch all' seine Andeutungen und Verhaltungsbefehle an den Dichter keine dramatische Unterlage zu Stande bekommen, die er vollständig in seine Melodie hätte auflösen können, und zwar gerade deßwegen, weil er ein wirkliches Drama zu Tage fördern wollte, nicht nur ein mit lyrischen Momenten erfülltes Schauspiel, von dem er — wie im "Freischüßen" — eben Nichts als bloß diese Momente für seine Musik zu verwenden gehabt hätte. In dem

Texte ber "Euryanthe" blieb neben bem bramatisch=lprischen Ele= mente, für bas - wie ich mich ausbruckte - bie Delobie im Boraus fertig war, boch so viel, ber absoluten Musik frembartige Beigabe übrig, bag Weber es mit feiner eigentlichen Melobie nicht zu beherrschen vermochte. Wäre biefer Tert das Werk eines mirklichen Dichters gewesen, ber ben Musiker fo nur ju feiner Silfe herbeigerufen hatte, wie jest es bem Dichter vom Musiker geschehen war, so wurde dieser Musiker in der Liebe zu dem vorliegenden Drama nicht einen Augenblid in Berlegenheit gerathen fein: er murbe ba, wo er für seinen breiteren musikalischen Ausbruck keinen nährenben ober rechtfertigenben Stoff erkannte, fich nur nach feinem geringeren Bermögen, bem einer untergeordneten, bem Gangen bennoch aber immer hilfreichen Begleitung, betheiligt, und nur ba, wo ber vollste musikalische Ausbrud nothwendig und aus bem Stoffe bedungen mar. auch nach seinem vollsten Bermögen eingewirkt haben. Der Tert ber "Eurganthe" mar jedoch aus dem umgekehrten Berhaltniffe gwischen Musiker und Dichter hervorgegangen, und ber eigentlich bichtenbe Romponift vermochte überall ba, wo er naturgemäß abzuftehen ober jurudjutreten gehabt batte, jest nur eine boppelt gesteigerte Aufgabe für sich zu ersehen, nämlich bie Aufgabe, einem musikalisch völlig fproben Stoffe bennoch ein vollkommen mufikalisches Geprage aufzu-Dieg hatte Beber nur gelingen konnen, wenn er fich in die frivole Richtung der Musik schlug; wenn er, von aller Bahrheit ganglich absehend, dem epikureischen Elemente der Musik die Rügel schiefen ließ, und à la Rossini Tod und Teufel in amusante Melobieen umgefett hatte. Allein gerade hiergegen erhob ja Beber feinen fräftigsten fünftlerischen Ginspruch: seine Melodie sollte überall charaktervoll, b. h. mahr und ber gegenständlichen Empfindung entsprechend sein. Er mußte also zu einem anderen Berfahren ichreiten.

Überall da, wo seine in langen Zügen sich kundgebenbe, meist im Boraus fertige und auf den Text, gleich einem glänzenden Gewande, dahingebreitete Melobie diesem Texte einen zu erkennbaren Zwang hätte anthun muffen, brach er biese Melobie selbst in Stude, und die einzelnen Theile seines melodischen Gebäudes fügte er dann, je nach der beklamatorischen Erforderniß der Textworte, zu einem künstlichen Mosaik zusammen, das er wieder mit einem feinen melobischen Firniß überzog, um so dem ganzen Gefüge für den äußeren Anblick immer noch den Anschein der absoluten, möglichst sen den Den Textworten loszulösenden, Melodie zu bewahren. Die beabsichtigte Täuschung gelang ihm aber nicht.

Richt nur Roffini, sonbern Weber felbst auch hatte die absolute Melodie so entschieden zum Hauptinhalt ber Oper erhoben, bag biefe, aus dem bramatischen Zusammenhange herausgeriffen und selbst ber Textworte entkleidet, in ihrer nactesten Gestalt Gigenthum bes Publikums geworden war. Gine Melodie mußte gegeigt und geblasen, ober auf bem Rlaviere gehämmert merben konnen, ohne baburch im Minbesten etwas von ihrer eigentlichen Effenz zu verlieren, menn fie eine wirkliche Bublikumsmelobie merben wollte. Auch in Weber's Opern ging bas Publifum nur, um möglichst viele folcher Melodieen zu hören, und fehr hatte ber Meister sich geirrt, wenn er fich schmeichelte, auch jenes überfirniste beklamatorische Mofait von diesem Publikum für Melodie angenommen zu sehen, worauf es grunbfählich bem Romponisten boch wieberum ankam. Ronnte biefes Mosaif in ben Augen Beber's selbst nur burch ben Borttegt gerecht= fertigt erscheinen, fo mar auf ber einen Seite bas Bublitum - und amar hier mit vollem Rechte — burchaus gleichgiltig gegen bie Textworte; auf ber anberen Seite aber mußte es fich wieber heraus= ftellen, bağ biefer Text boch nicht einmal vollkommen entsprechend in der Musik wiedergegeben mar. Gerade diese unzeitige, halbe Me= lodie mandte die Aufmerksamkeit bes Zuhörers vom Wortterte ab und ber Spannung auf die Bilbung einer Melodie zu, die in Bahr= beit aber nicht zu Stande tam. - fo bag bem Ruborer bas Berlangen nach Darlegung eines bichterischen Gebankens im Boraus erftict, ber Benug einer Melobie aber um fo empfindlicher geschmälert

wurde, als das Berlangen nach ihr erweckt, nicht aber erfüllt worden war. Außer da, wo in der "Euryanthe" der Tonsetzer nach künstlerischem Ermessen seine volle natürliche Melodie für gerechtsertigt halten durfte, sehen wir in demselben Werke zugleich nur da sein höheres künstlerisches Streben mit wirklichem und schönem Erfolge gekrönt, wo er — der Wahrheit zu Liebe — der absoluten Melodie gänzlich entsagt, und — wie in der Ansangssene des ersten Aktes — durch den edelsten und treuesten musikalischen Ausdruck die gefühlvolle dramatische Rede, als solche, selbst wiedergiedt; wo er somit die Absicht seines eigenen künstlerischen Schassens nicht mehr in die Musik, sondern in die Dichtung setzt, und die Musik nur zur Förderung dieser Absicht verwendet, welche in solcher Fülle und überzeugender Wahrheit wiederum nur durch die Musik zu ermöglichen war.

Die "Curpanthe" ist von ber Kritif nicht in bem Maage beachtet worden, als fie es ihres ungemein lehrreichen Inhaltes wegen verbient. Das Publikum sprach fich unentschieden, halb angeregt, halb verstimmt, aus; bie Kritif, bie, im Grunde genommen, immer nur nach ber Stimme bes Bublitums horcht, um - je nach ihrer porgefaßten Meinung - fich entweber gang nach ihr und bem äußeren Erfolge zu richten, ober auch sie blindlings zu bekämpfen, hat es nie vermocht, die grundverschiedenen Elemente, die fich in biesem Werke auf das Widerspruchvollfte berühren, flar ju sichten und aus dem Streben bes Romponiften, fie ju einem harmonischen Bangen ju vereinigen, seine Erfolglofigkeit zu rechtfertigen. Die ist aber, fo lange es Opern giebt, ein Wert verfaßt worben, in welchem bie inneren Wibersprüche bes gangen Genre's von einem gleich begabten, tief empfindenden und mahrheitliebenden Tonseter, bei ebelftem Streben, bas Beste zu erreichen, fonsequenter burchgeführt und offener bargelegt worden find. Dieje Biberfpruche find: absolute, gang für sich allein genügende Melodie, unb — burchgehends wahrer bram atisch er Ausbrud. hier mußte nothwendig Gines geopfert werben, - bie Melobie ober bas Drama. Roffini opferte bas

Drama; der edle Weber wollte es durch die Kraft seiner sinnigeren Melodie wieder herstellen. Er mußte ersahren, daß dieß unmöglich sei. Mübe und erschöpft von der qualvollen Mühe seiner "Euryanthe", versenkte er sich in die weichen Polster eines orientalischen Märchentraumes; durch das Bunderhorn Oberon's hauchte er seinen letzten Lebensathem von sich.

Was dieser eble, liebenswürdige Weber, durchglüht von dem heiligen Glauben an die Allmacht seiner reinen, dem schönsten Bolkszgeiste abgewonnenen Melodie, erfolglos erstrebt hatte, das unternahm nun ein Jugendfreund Weber's, Jakob Meyerbeer, vom Standpunkte der Rossinischen Melodie aus zu bewerkstelligen.

Meyerbeer machte alle Phasen ber Entwickelung bieser Melodie mit burch, und zwar nicht aus abstrakter Ferne, sondern in gang realer Nähe, immer an Ort und' Stelle. Als Jube hatte er keine Mutter= sprache, die mit bem Nerve feines innerften Befens untrennbar verwachsen gewesen ware: er sprach mit demselben Interesse in jeder beliebigen modernen Sprache und sette fie ebenso in Musik, ohne alle andere Sympathie für ihre Eigenthumlichkeiten, als die für ihre Fähigkeit, ber absoluten Musik nach Belieben untergeordnet zu werben-Diefe Gigenschaft Meyerbeer's hat ihn mit Gluck vergleichen laffen; auch diefer komponirte als Deutscher italienische und französische In der That hat Glud nicht aus dem Inftinkte ber Sprache (bie in folchem Falle immer nur die Muttersprache sein kann) heraus feine Mufik geschaffen; worauf es ihm bei feiner Stellung als Musiker zur Sprache ankam, war die Rede, wie sie als Außerung bes Sprachorganismus' auf ber Oberfläche biefer Taufende von Organen schwebt; nicht aus ber zeugenden Kraft biefer Organe stieg sein Produktionsvermögen durch die Rede zum musikalischen Ausbrud hinauf, fondern vom losgelöften mufikalischen Ausbrud ging er jur Rebe erft jurud, nur um biefen Ausbruck in feiner Unbegründet= heit irgendwie zu rechtfertigen. So konnte Glud jede Sprache gleich= giltig fein, weil es ihm eben nur auf die Rebe ankam: hatte bie Mufit in biefer transscenbenten Richtung durch die Rebe auch bis auf ben Organismus ber Sprache felbft burchbringen können, fo hatte fie allerdings fich vollkommen umgestalten muffen. - 3ch muß, um ben Sang meiner Darftellung hier nicht ju unterbrechen, biefen außerft wichtigen Gegenstand zu einer grundlichen Erörterung am geeigneten Orte meiner Schrift aufbewahren; für hier genüge es, ben Umftand ber Beachtung zu empfehlen, bag Glud'es auf die lebendige Rebe überhaupt — gleichviel in welcher Sprache — ankam, ba er in ihr allein eine Rechtfertigung für die Melodie fand; seit Rossini mar diese Rebe aber ganglich burch die absolute Melodie aufgezehrt, nur ihr materiellstes Geruft biente in Bokalen und Konfonanten als Anhalte= ftoff bes mufikalischen Tones. Megerbeer mar burch feine Gleich= giltigkeit gegen ben Beift jeber Sprache und burch fein hierauf begrundetes Bermögen, ihr Außerliches mit leichter Mube fich ju eigen zu machen (eine Sähigkeit, die burch unsere moderne Bilbung bem Wohlstande überhaupt zugeführt ist), ganz barauf hingewiesen, es nur mit ber absoluten, von allem sprachlichen Zusammenhange losgelöften Musik zu thun zu haben. Außerdem war er badurch fähig, überall an Ort und Stelle ben Erscheinungen in bem bezeichneten Entwicke= lungsgange ber Opernmusik zuzusehen: er folgte immer und überall= hin seinen Schritten. Beachtenswerth ift es vor Allem, daß er biesem Bange eben nur folgte, nie aber mit ihm, geschweige benn ihm irgendwie vorausging. Er glich bem Staare, ber bem Bflugschare auf bem Felbe folgt, und aus ber soeben aufgewühlten Acerfurche luftig die an die Luft gesetzten Regenwürmer aufpickt. Nicht eine Richtung ist ihm eigenthümlich, sondern jede hat er nur seinem Borgänger abgelauscht und mit ungeheurer Oftentation ausgebeutet, und zwar mit so erstaunlicher Schnelligkeit, bag ber Bormann, bem er lauschte, kaum ein Wort ausgesprochen hatte, als er auch die ganze Phrase auf bieses Wort bereits ausschrie, unbekümmert, ob er ben Sinn bieses Wortes richtig verstanden hatte, woher es benn gemeiniglich kam, daß er eigentlich boch immer etwas Anderes sagte, als was der Vormann hatte aussprechen wollen; der Lärmen, den die Meyerbeer'sche Phrase machte, war aber so betäubend, daß der Vormann gar nicht mehr zum Kundgeben des eigentlichen Sinnes seiner Worte kam: mochte er wollen oder nicht, er mußte endlich, um nur auch mitreden zu dürsen, in jene Phrase selbst mit einstimmen.

In Deutschland einzig gelang es Meyerbeer nicht, eine Jugendphrase aufzufinden, die irgendwie auf das Weber'sche Wort gepaßt hätte: mas Weber in melodischer Lebensfülle kundgab, konnte sich in Meperbeer's angelerntem, trodenem Formalismus nicht nachsprechen laffen. Er laufchte, ber unergiebigen Mühe überdruffig, freundes-verrätherisch endlich nur noch ben Rossini'schen Sirenenklängen, und jog in bas Land, mo biefe Rofinen gewachsen maren. Go murbe er gur Wetterfahne bes europäischen Opernmusikwetters, die fich immer beim Windwechsel junächst eine Zeit lang unschluffig um und um brebt, bis sie, erst nach dem Feststehen ber Windrichtung, auch selbst still haftet. So komponirte Meyerbeer in Italien gerade auch nur fo lange Opern à la Roffini, bis in Paris ber große Wind fich zu breben anfing, und Auber und Roffini mit "Stumme" und "Tell" ben neuen Wind bis jum Sturm anbliefen! Wie schnell mar Megerbeer in Baris! Dort aber fand er in dem frangösisch aufgegriffenen Weber (man bente an "Robin des bois") und bem verberliogten Beethoven Momente vor, die weder Auber noch Rossini, als ihnen au fern abliegend, beachtet hatten, bie aber Meyerbeer vermöge feiner Allerweltskapazität sehr richtig zu würdigen verstand. Er faßte Alles, was fich ihm fo barbot, in eine ungeheuer bunt gemischte Phrase qu= fanimen, por beren grellem Aufschrei plötlich Auber und Roffini nicht mehr gehört murben: ber grimmige Teufel "Robert" holte fie alle mit einander.

- Es hat etwas fo tief Betrübenbes, beim Überblice unferer Operngeschichte nur von ben Tobten Gutes reben zu können. bie Lebenden aber mit schonungsloser Bitterfeit verfolgen ju muffen! - Wollen wir aufrichtig fein, weil wir es muffen, fo haben wir zu erkennen, daß nur die abgeschiedenen Meister biefer Runft die Glorie bes Märtyrerthumes verbienen, weil, wenn fie in einem Bahne befangen maren, biefer Wahn fich in ihnen fo ebel und schon zeigte, und fie felbst so ernst und beilig an seine Wahrheit glaubten, daß sie ihr fünftlerisches Leben mit ichmerzvollem und boch freudigem Opfer für ihn ließen. Rein lebender und schaffender Tonsetzer ringt aus innerem Drange mehr nach foldem Märtprerthume : ber Bahn ift fo weit aufgebedt, bag Riemand mehr mit ftarkem Glauben in ihm befangen ift. Dhne Glauben, ja ohne Freude, ift bie Opernkunft ihren mobernen Meiftern zu einem blogen Artifel für bie Spekulation berabgefunken. Selbst bas Roffini'sche wolluftige Lächeln ist jest nicht mehr mahrzunehmen: überall nur bas Gahnen ber Langeweile ober bas Grinfen bes Bahnfinns! Fast gieht uns ber Anblid bes Bahnfinns noch am meiften an; in ihm finden wir boch noch ben letten Athemaug jenes Bahnes, bem einft fo eble Opfer entblühten. Nicht jener gaune= rifchen Seite in ber efelhaften Ausbeutung unferer Operntheaterqu= ftande wollen wir baber jest gebenten, mo wir ben letten lebenben und noch schaffenben Opernkompositions-Gelben in seinem Wirken uns barftellen muffen: biefer Anblick konnte uns nur mit einem Unwillen erfüllen, in welchem wir vielleicht ju unmenschlicher Barte gegen eine Perfonlichkeit hingeriffen murben, wenn wir biefer bie garftige Berberbtheit von Buftanben allein zur Laft legen wollten, Die auch biefe Berfonlichkeit gewiß um fo mehr gefangen halten, als fie uns auf ber ichwindelnbften Spite berfelben, wie mit Rrone und Szepter angethan, erscheint. Wiffen wir nicht, daß Könige und Fürsten, gerade in ihrem willfürlichsten Handeln, jest die Allerunfreiesten sind? — Rein, betrachten wir in biesem Opernmusikkönige nur bie Buge bes Bahnsinns, burch bie er uns bedauernswürdig und abmahnend, nicht

aber verachtungswerth erscheint! Um ber ewigen Kunst willen muffen wir aber die Natur dieses Wahnsinns genau kennen lernen, weil wir aus seinen Berzerrungen am deutlichsten den Wahn zu erforschen vermögen, der einem Kunstgenre sein Dasein gab, über dessen irrethümliche Grundlage wir klar werden muffen, wenn wir mit gesundem jugendlichem Muthe die Kunst selbst wieder verjüngen wollen.

Auch zu dieser Erforschung können wir jest in kurzen, raschen Schritten vorwärts schreiten, ba wir dem Wesen nach den Wahnsinn schon dargethan haben, den wir daher jest nur noch in einigen kennt= lichsten Zügen beobachten durfen, um über ihn ganz sicher zu sein.

Wir sahen die frivole — d. h. die von jedem wirklichen Rufammenhange mit ben bichterischen Textworten abgelöfte Opernmelobie. burch Aufnahme ber Nationalliebweise geschwängert, bis zum Borgeben hiftorischer Charakteristik fich anlassen. Wir beobachteten ferner. wie, bei immer mehr schwindender carafteristischer Individualität ber banbelnben hauptpersonen bes musikalischen Drama's, ber Charafter ber Sandlung ben umgebenden - "emanzipirten" - Maffen jugetheilt murde, von benen biefer Charafter als Refler erft auf bie handelnden hauptperfonen wieder gurudfallen follte. Wir bemerkten, baß ber umgebenben Masse nur durch bas historische Kostum ein unterscheibenber, irgend erkennbarer Charafter aufgeprägt merben fonnte, und faben ben Komponisten - um feine Suprematie ju be= haupten — gedrängt, ben Dekorationsmaler und Theaterichneiber, benen bas Berbienst ber Berstellung historischer Charafteristit eigentlich aufiel, burch die ungewöhnlichste Bermendung feiner rein musikalischen Silfsmittel wiederum auszustechen. Wir faben endlich, wie bem Romponisten aus ber verzweifeltsten Richtung ber Instrumentalmusik eine absonderliche Art von Mosaikmelodie zugeführt wurde, welche

burch ihre willfürlichsten Zusammensetzungen ihm das Mittel bot, jeden Augenblick — so oft ihn darnach verlangte — fremdartig und seltsam zu erscheinen, — ein Berfahren, dem er durch die wunderlichste, auf rein materielles Auffallen berechnete, Berwendung des Orchesters das Gepräge speziellster Charakteristik aufdrücken zu können glaubte.

Wir bürfen nun nicht aus ben Augen laffen, baß alles Dieß am Enbe boch ohne Mitwirkung bes Dichters unmöglich war, und wenden uns baher nun für einen Augenblick zur Prüfung bes mobern= sten Berhältnisses des Musikers zum Dichter.

Die neue Opernrichtung ging burch Rossini entschieden Italien aus: bort war ber Dichter zur völligen Rull herabgesunken. Mit der Übersiedelung der Rossini'schen Richtung nach Paris änderte fich auch bie Stellung bes Dichters. Wir bezeichneten bereits bie Eigenthümlichkeit ber frangofischen Oper, und erkannten, daß ber unterhaltende Wortsinn des Couplets der Kern berselben mar. französischen komischen Oper hatte ber Dichter vorbem bem Romponiften nur ein bestimmtes Welb angewiesen, bas er für sich ju bebauen hatte, mahrend bem Dichter ber eigentliche Besit bes Grund= ftückes verblieb. War nun auch jenes Musikterrain, ber Natur ber Sache nach, allmählich so angeschwollen, bag es mit ber Zeit bas gange Grundstud einnahm, so blieb boch bem Dichter immer noch ber Titel bes Besites, und ber Musiker galt als ber Lehnsmann, ber zwar bas gange Lehn als erbliches Eigenthum betrachtete, bennoch aber wie im weiland römisch = beutschen Reiche — bem Raifer als seinem Lehnsherrn hulbigte. Der Dichter verlieh und ber Mufiter genog. In dieser Stellung ist immer noch das Gesündeste zu Tage gekommen, mas ber Oper als bramatischem Genre entspriegen konnte. Dichter bemühte fich wirklich, Situationen und Charaktere zu erfinden, ein unterhaltenbes und fpannenbes Stud ju liefern, bas er erft bei ber Ausführung für ben Musiker und beffen Formen gurichtete , fo daß die eigentliche Schwäche biefer frangöfischen Operndichtungen mehr barin lag, daß fie ihrem Inhalte nach die Mufik meist gar nicht als

nothwendig bedangen, als barin, bag fie von vornherein vor ber Mufit verschwommen maren. Auf dem Theater ber "Opera comique" war biefes unterhaltenbe, oft liebenswürdige und geiftvolle Genre heimisch, in welchem gerade bann immer bas Beste geleistet wurde, wenn die Musik mit ungezwungener Ratürlichkeit in die Dichtung eintreten konnte. — Dieses Genre übersetten nun Scribe und Auber in die pomphaftere Sprache ber sogenannten "großen Oper". In ber "Stummen von Portici" können wir noch beutlich ein gut angelegtes Theaterstück erkennen, in welchem noch nirgends mit auffallender Absichtlichkeit bas bramatische Interesse einem rein musikalischen unter= geordnet ist: nur ist in bieser Dichtung die bramatische Handlung bereits fehr mefentlich in die Betheiligung ber umgebenden Daffen verlegt, so bag bie Sauptpersonen fast mehr nur rebenbe Reprafentanten ber Maffe, als wirkliche, aus individueller Nothwendigkeit handelnde Personen abgeben. So schlaff ließ bereits ber Dichter, vor bem imponirenden Chaos ber großen Oper angelangt, ben Pferben bes Opernmagens die Zügel schießen, bis er biefe Zügel balb gang aus ber hand verlieren follte! Satte biefer Dichter in ber "Stummen" und im "Tell" die Zügel noch in ber hand, weil weder Auber noch Roffini etwas Anderes beitam, als in der prachtigen Operntutsche es sich eben recht musikalisch bequem und melodiöß behaglich zu machen - unbekümmert barum, wie und wohin der wohlgeübte Kutscher ben Bagen lenkte -, fo trieb es nun aber Meyerbeer, bem jenes üppige melodische Behagen nicht zu eigen mar, bem Rutscher selbst in die Bügel zu fallen, um burch bas Bichack ber Fahrt bas nöthige Auffeben zu erregen, bas ihm nicht auf sich zu ziehen gelingen wollte, sobald er mit nichts Anderem als seiner musikalischen Persönlichkeit allein in ber Rutsche faß. -

Nur in einzelnen Anekboten ist es uns zu Ohren gekommen, mit welch' peinigender Qualerei Meyerbeer auf seinen Dichter, Scribe, beim Entwurfe seiner Opernfujets einwirkte. Wollten wir aber biese Unekboten auch nicht beachten, und wüßten wir gar Nichts von dem

Geheimniffe ber Opernberathungen zwischen Scribe und Menerbeer. so mußten wir boch an ben zu Stanbe gekommenen Dichtungen felbst flar sehen, welcher beläftigende und verwirrende Zwang auf ben sonst fo schnell fertigen, so leicht, geschickt und verftanbig arbeitenben Scribe gebrückt haben muß, als er bie bombaftisch barocen Texte für Meyer-Leer zusammensetzte. Während Scribe fortfuhr, für andere Opernkomponisten leicht sließende, oft interessant entworfene, jedenfalls mit vielem natürlichen Geschick ausgeführte bramatische Dichtungen ju verfaffen, bie minbeftens immer eine bestimmte Sandlung jum Grunde hatten, und biefer Sandlung entsprechenbe, leicht verftandliche Situationen enthielten, - verfertigte berfelbe ungemein routinirte Dichter für Meyerbeer ben ungefündeften Schwulft, ben verfrüppeltsten Balimathias. Aftionen ohne Handlung, Situationen von ber unfinnigsten Bermirrung, Charaktere von ber lächerlichften Fragenhaftigkeit. Dieß konnte nicht mit natürlichen Dingen jugeben: fo leicht giebt fich ein nüchterner Berftand, wie ber Scribe's, nicht zu Experimenten ber Berrudtheit her. Scribe mußte felbft erft verbreht gemacht werben, ebe er einen "Robert ber Teufel" ju Tage forberte; er mußte erft allen gesunden Sinnes für bramatische Handlung beraubt werden, ehe er in ben "Sugenotten" fich jum blogen Kompilator bekorativer Ruancen und Kontrafte hergab; er mußte gewaltfam in die Mysterien histori= fcher Spitbubenschaft eingeweiht werben, ehe er fich zu einem "Bropheten" ber Gauner bestimmen ließ. -

Wir erkennen hier einen ähnlichen beftimmenden Einfluß bes Komponisten auf den Dichter, wie ihn Weber bei seiner "Euryanthe" auf deren Dichterin ausübte: aber aus welch' grundverschiedenen Motiven! Weber wollte ein Drama hergestellt haben, das überall, mit jeder scenischen Nüance, in seine eble, seelenvolle Melodie aufzugehen vermöchte: — Meyerbeer wollte dagegen ein ungeheuer buntscheckiges, historisch-romantisches, teuslisch-religiöses, bigott-wollüstiges, frivol-heisiges, geheimnisvoll-freches, sentimental-gaunerisches dramatisches Allerlei haben, um an ihm erst Stoff zum Auffinden einer ungeheuer kuriosen

Mufik zu gewinnen. — mas ihm wegen bes unbesieglichen Lebers feines eigentlichen musikalischen Naturells wiederum nie wirklich recht gelingen wollte. Er fühlte, bag aus all' bem aufgespeicherten Borrathe musikalischer Effektmittel etwas noch gar nicht Dagewesenes ju Stanbe zu bringen mar, wenn er, aus allen Binkeln jufammengekehrt, auf einen Saufen in frauser Berwirrung geschichtet, mit theatralischem Bulver und Kolophonium versetz, und nun mit ungeheurem Knall in die Luft gesprengt murbe. Bas er baber von seinem Dichter verlangte, war gewissermaßen eine Inscenesenung bes Berliog'schen Orchefters, nur - wohlgemerkt! -- mit bemuthigenofter Berabftimmung beffelben gur feichten Bafis Roffini'icher Gefangstriller und Kermaten — ber "dramatischen" Oper wegen. Alle vorräthigen mufikalischen Wirkungselemente burch bas Drama etwa zu einem barmonischen Ginklange ju bringen, hatte ihm für feine Absicht höchst fehlerhaft erscheinen muffen; benn Meyerbeer mar fein idealistischer Schwärmer, sondern mit klugem, praktischem Blide auf bas moberne Opernpublikum überfah er, bak er burch harmonischen Ginklang Riemand für sich gewonnen haben murbe, bagegen burch ein zerstreutes Allerlei eben auch Alle befriedigen mußte, nämlich Jeden auf seine Beise. Nichts mar ihm baber wichtiger, als wirre Buntheit und buntes Durcheinander, und ber lustige Scribe mußte blutschwißend ihm den bramatischen Wirrmarr auf das Allerberechnetste zusammenstellen, por dem nun der Musiker mit kaltblütiger Sorge stand, ruhig überlegend, auf welches Stück Unnatur irgend ein Ketzen aus seiner mufikalischen Borrathskammer so auffallend und schreiend wie möglich paffen burfte, um gang ungemein feltsam und baber - "charakteri= ftifch" - ju erscheinen.

So entwickelte er in ben Augen unserer Kunstkritik bas Bermögen ber Musik zu historischer Charakteristik, und brachte es bis bahin, baß ihm als feinste Schmeichelei gesagt wurde, die Texte seiner Opern seien sehr schlecht und erbärmlich, aber was verstünde dagegen seine Musik aus diesem elenden Zeuge zu machen! So war der vollste Triumph der Musik erreicht: der Komponist hatte den Dichter in Grund und Boden ruinirt, und auf den Trümmern der Operndichtkunst ward der Musiker als eigentlicher wirklich er Dichter gekrönt!

Das Geheimniß ber Meyerbeer'ichen Opernmufik ift - ber Wollen wir uns erklären, mas mir unter biefem "Effette" zu verstehen haben, so ift es wichtig, zu beachten, bag wir uns ge= meinhin bes näherliegenden Wortes "Wirkung" hierbei nicht bebienen. Unfer natürliches Gefühl ftellt fich ben Begriff "Wirkung" immer nur im Bufammenhange mit ber vorhergehenden Urfache vor: mo mir nun, wie im vorliegenden Falle, unwillfürlich zweifelhaft barüber find, ob ein folder Zusammenhang bestehe, ober wenn wir fogar barüber belehrt find, bag ein folder Zusammenhang gar nicht vorhanden sei, so sehen wir in ber Berlegenheit uns nach einem Worte um, bas ben Ginbrud, ben wir 3. B. von Megerbeer'ichen Mufit= ftuden erhalten zu haben vermeinen, boch irgendwie bezeichne, und fo avenden wir ein ausländisches, unserem natürlichen Gefühle nicht unanittelbar nahe ftehendes Wort, wie eben biefes "Effett" an. Wollen wir baher genauer Das bezeichnen, mas mir unter biefem Worte ver= fteben, fo durfen wir "Effekt" überfegen burch "Wirkung obne Urfache".

In der That bringt die Meyerbeer'sche Musik auf Diejenigen, die sich an ihr zu erbauen vermögen, eine Wirkung ohne Ursache hers vor. Dieß Wunder war nur der äußersten Musik möglich, d. h. einem Ausdrucksvermögen, das sich (in der Oper) von jeher von allem Aussbruckswerthen immer unabhängiger zu machen suchte, und seine vollskändig erreichte Unabhängigkeit von ihm dadurch kundgab, daß es den Gegenstand des Ausdruckes, der diesem Ausdrucke allein Dasein,

Maak und Rechtfertigung geben follte, ju fittlicher wie fünftlerifder Nichtigkeit in bem Grabe herabbrudte, bag er nun Dafein, Maag und Rechtfertigung allein erft aus einem Afte mufikalischen Beliebens geminnen konnte, ber somit selbst alles wirklichen Ausbruckes bar geworben mar. Diefer Aft felbst konnte aber wieberum nur in Berbindung mit anderen Momenten absoluter Wirkung ermöglicht werben. In ber extremften Instrumentalmusik mar an bie rechtfertigenbe Rraft . ber Bhantasie appellirt, welcher durch ein Programm, ober auch nur burch einen Titel, ein Stoff jum außermusikalischen Unhalt gegeben murbe: in der Oper aber follte biefer Unhalteftoff vermirklicht, b. h. ber Phantasie jede peinliche Mühe erspart werben. Bas bort aus Momenten bes natürlichen ober menschlichen Erscheinungslebens programmatisch herbeigezogen mar, sollte hier in materiellster Realität wirklich vorgeführt werden, um eine phantastische Wirkung so ohne alle Mitwirfung ber Phantafie felbst hervorzubringen. Diesen materiellen Anhaltestoff entnahm ber Komponist nun ber scenischen De= chanik felbst, indem er die Wirkungen, die sie hervorzubringen vermochte, ebenfalls rein für sich nahm, d. h. fie von bem Gegenstande loslöfte, ber, außerhalb bes Gebietes ber Mechanit, auf bem Boben der lebendarstellenden Dichtfunft stehend, sie hatte bedingen und rechtfertigen konnen. - Machen mir uns an einem Beifpiele, welches bie Meyerbeer'iche Runft überhaupt auf bas Erichopfenbite charafterifirt. hierüber vollkommen klar.

Nehmen wir an, ein Dichter sei von einem Helben begeistert, von einem Streiter für Licht und Freiheit, in bessen Brust eine mächtige Liebe für seine entwürdigten und in ihren heiligsten Rechten gefränkten Brüber flamme. Er will biesen Helben barstellen auf bem Höhepunkte seiner Laufbahn, mitten im Lichte seiner thatenvollen Glorie, und wählt hierzu folgenden entscheidenden Geschichtsmoment. Mit den Bolksschaaren, die seinem begeisterten Ruse gefolgt sind, die Haus und Hof, Weib und Kind verließen, um im Kampse gegen

mächtige Unterdrücker zu siegen ober zu fterben, ist ber helb vor einer feften Stadt angelangt, die von ben friegeungeübten Saufen in blutigem Sturme erobert werben muß, wenn bas Befreiungswert einen siegreichen Fortgang haben foll. Durch vorangegangene Unfälle ift Entmuthigung eingetreten; ichlechte Leibenschaften, Zwiefpalt und Berwirrung muthen im heere: Alles ift verloren, wenn heute nicht noch Alles gewonnen wird. Das ift die Lage, in ber helben zu ihrer vollsten Größe machsen. Der Dichter läßt ben helben, ber fich foeben in nächtlicher Ginfamkeit mit bem Gotte in fich, dem Beifte reinster Menschenliebe, berathen und burch feinen Sauch fich geweiht hat, im Grauen ber Morgenbammerung heraustreten unter bie Schaaren, Die bereits uneinig unter sich geworben sind, ob sie feige Bestien ober göttliche Belben fein follen. Auf seine mächtige Stimme fam= melt fich bas Bolt, und biefe Stimme bringt bis auf bas innerfte Mart ber Menschen, bie jest bes Gottes in fich auch inne werben: fie fühlen fich gehoben und verebelt, und ihre Begeisterung hebt ben Belben wieber höher empor, benn aus ber Begeifterung brangt er nun jur That. Er ergreift bie Fahne und schwingt sie hoch nach den furchtbaren Mauern biefer Stadt bin, dem festen Balle ber Feinde, die, so lange sie hinter Wällen sicher find, eine bessere Bufunft ber Menichen unmöglich machen. "Auf benn! Sterben ober Siegen! Diese Stadt muß unser sein!" - Der Dichter hat fich jett erschöpft: er will auf der Bühne den einen Augenblick nun aus= gedruckt feben, wo ploglich die hoch erregte Stimmung wie in überzeugenditer Wirklichkeit por uns hintritt; Die Scene muß uns jum Weltschauplage merben, bie Natur muß fich im Bunde mit unserem Hochgefühle erklären, fie barf uns nicht mehr eine kalte, jufällige Umgebung bleiben. Siehe da! Die heilige Roth brangt ben Dichter: -- er zertheilt die Morgennebel, und auf fein Geheiß steigt leuchtend bie Sonne über bie Stadt herauf, bie nun bem Siege ber Begeisterten geweiht ift.

Hier ist die Blüthe der allmächtigen Kunft, und biese Wunder schafft nur die dramatische Kunft.

Allein nach foldem Bunber, bas nur ber Begeisterung bes bramatischen Dichters entblühen, und burch eine liebevoll aus bem Leben felbst aufgenommene Erscheinung ihm ermöglicht werben fann, verlangt es ben Opernkomponisten nicht: er will bie Wirkung, nicht aber bie Urfache, bie eben nicht in feiner Macht liegt. In einer Sauptscene bes "Propheten" von Menerbeer, die im Aukerlichen ber foeben geschilderten gleich ift, erhalten wir die rein finn= liche Wirfung einer bem Boltsgefange abgelauschten, ju rauschender Fülle gesteigerten, hymnenartigen Melodie für das Ohr, und für das Auge die einer Sonne, in ber wir gang und gar nichts Anderes, als ein Meisterstück ber Mechanik zu erkennen haben. Der Gegenstand, ber von jener Melobie nur ermarmt, von biefer Sonne nur beschienen werden follte, ber hochbegeifterte Belb, ber fich aus innerfter Entzüdung in jene Melobie ergießen mußte, und nach bem Gebote ber brängenden Nothwendigkeit seiner Situation bas Erscheinen biefer Sonne hervorrief, - ber rechtfertigenbe, bebingenbe Rern ber gangen üppigen bramatischen Frucht — ist gar nicht vorhanden\*); statt seiner fungirt ein charakteristisch kostumirter Tenorfanger, bem Meyer=

<sup>\*)</sup> Mir kann entgegnet werben: "Deinen glorreichen Bolkshelben haben wir nicht gewollt: ber ist überhaupt nur eine nachträgliche Ausgeburt Deiner revoIntionären Privatphantasie; dagegen haben wir einen unglücklichen jungen Menschen darstellen wollen, der, durch üble Ersahrungen verbittert und von betrügerischen Bolksauswieglern. versährt, sich zu Berbrechen hareisen läßt, die er später durch eine aufrichtige Reue wieder sühnt". Ich frage nun nach der Bedeutung des Sonnenessseltes, und man könnte mir noch antworten: "Das ist ganz nach der Natur gezeichnet; warum soll nicht frühmorgens die Sonne ausgeben?" Das wäre nun zwar eine sehr praktische Entschultigung sitr einen unswillkürlichen Sonnenauszang; dennoch aber müßte ich darauf beharren, Euch wäre diese Sonne nicht so unversehens eingesallen, wenn Euch eine Situation, wie die vorhin von mir angedentete, doch in Wahrheit nicht vorgeschwebt bätte zie Situation selbst behagte Euch allerdings nicht, wohl aber beabsichtigtet Ihr ihre Wirtung.

beer durch seinen dichterischen Privatsecretär, Scribe, aufgegeben hat, so schön wie möglich zu singen und sich dabei etwas kommunistisch zu gebaren, damit die Leute zugleich auch etwas Pikantes zu denken hätten. Der Held, von dem wir vorhin sprachen, ist ein armer Teusel, der aus Schwachheit die Rolle eines Betrügers übernommen hat, und schließlich auf das Kläglichste — nicht etwa einen Jrrthum, eine fanatische Berblendung, der zur Noth noch eine Sonne hätte scheinen können, — sondern seine Schwäche und Lügenhaftigkeit bereut.

Belde Rudfichten zusammengewirft haben, um folch' unwürdigen Gegenstand unter bem Titel eines "Bropheten" gur Belt gu forbern, wollen wir hier ununtersucht laffen; es genüge uns, bas Ergebniß ju betrachten, bas' mahrlich lehrreich genug ift. Bunachst erseben wir in diesem Beispiele die vollkommene sittliche und fünstlerische Berunehrlichung bes Dichters, an bem, wer es mit bem Romponiften am besten meint, kein gutes haar mehr finden darf: also — die dichterische Absicht foll uns nicht im Mindesten mehr einnehmen, im Gegentheil, fie foll uns anwidern. Der Darfteller foll uns gang nur noch als fostumirter Sanger interesfiren, und bief tann er in ber genannten Scene nur burch bas Singen jener bezeichneten Melobie, bie bemnach gang für fich - als Melobie - Wirkung macht. Die Sonne kann und foll baber ebenfalls nur gang für fich wirken, nämlich als auf bem Theater ermöglichte Nachahmung ber wirklichen Sonne: ber Grund ihrer Wirkung fällt somit nicht in bas Drama, sondern in die reine Mechanik gurud, die im Momente ber Erscheinung ber Sonne einzig zu benten giebt: benn wie murbe ber Komponist erschrecken, wollte man biese Erscheinung etwa gar als eine beabsichtigte Berflarung bes Belben, als Streiters für bie Menschheit, auffaffen! 3m Gegentheil, ihm und seinem Bublitum muß Alles baran liegen, von folden Gebanken abzulenken und alle Aufmerksamkeit allein auf bas

Meisterstück der Mechanik selbst hinzuleiten. So ist in dieser einzigen, von dem Publikum so geseierten Scene alle Kunst in ihre mechanischen Bestandtheile aufgelöst: die Außerlichkeiten der Kunst sind zu ihrem Wesen gemacht; und als dieses Wesen erkennen wir — den Effekt, den absoluten Essek, d. h. den Reiz eines künstlich entlockten Liebes=kiels, ohne die Thätigkeit eines wirklichen Liebesgenusses.

Ich habe mir nicht vorgenommen, eine Kritik ber Meperbeer'= fchen Opern zu geben, sondern an ihnen nur das Wefen der mobernsten Oper, in ihrem Busammenhange mit bem gangen Genre überhaupt, barzustellen. War ich burch die Natur bes Gegenftandes gezwungen, meiner Darftellung oft ben Charafter einer hiftorifchen ju geben, so burfte ich mich bennoch nicht verleitet fühlen, bem eigentlichen hiftorischen Detailliren mich hinzugeben. Hätte ich im Besonderen die Fähigkeit und ben Beruf Meyerbeer's zur bramatischen Komposition zu charakterisiren, so murbe ich zur Feier ber Wahrheit, die ich vollständig aufzudecken mich bemuhe, eine merkmurdige Erscheinung in seinen Werken am ftarkften hervorheben. -In der Meyerbeer'ichen Musik giebt fich eine fo erschreckende Sohl= heit, Seichtigkeit und fünftlerische Nichtigkeit fund, daß wir seine spezifisch musikalische Befähigung — namentlich auch zusammen= gehalten mit ber ber bei Weitem größeren Mehrzahl seiner komponirenden Zeitgenoffen — vollkommen auf Rull zu setzen versucht Nicht, bag er bennoch zu so großen Erfolgen vor bem Opernpublifum Europa's gelangt ift, foll uns hier aber mit Bermunde= rung erfüllen, benn bieg Bunber erklart fich burch einen Sinblid auf

biefes Bublikum fehr leicht, - fondern eine rein kunftlerische Beobachtung foll uns feffeln und belehren. Wir beobachten nämlich, daß bei ber ausgesprochenften Unfähigkeit bes berühmten Komponisten, aus eigenem musikalischem Bermögen bas geringste kunftlerische Lebenszeichen von fich ju geben, er nichtsbeftoweniger an einigen Stellen feiner Opernmufit fich ju ber Gobe bes allerunbestreitbarften, größten funftlerischen Bermögens erhebt. Diefe Stellen find Erzeugniffe mirtlicher Begeisterung, und prüfen wir naber, so erkennen wir auch, mober biefe Begeisterung angeregt mar. - nämlich aus ber wirklich bichterischen Situation. Da, mo ber Dichter feiner gwingenben Rudficht für den Mufiker vergaß, wo er bei seinem bramatisch kompilatorifchen Berfahren unwillfürlich auf einen Moment getroffen mar, in bem er die freie, erfrijchende menschliche Lebensluft einathmen und wieder aushauchen durfte, - führt er plötlich auch dem Musiker biefen Athemaug als begeisternben Sauch ju, und ber Romponist, ber bei Erichöpfung alles Bermögens seiner musikalischen Borgangerschaft nicht einen einzigen Bug wirklicher Erfindung von fich geben konnte. vermag jest mit einem Male ben reichften, ebelften und feelenergreifendsten musikalischen Ausbrud zu finden. Ich erinnere bier namentlich an einzelne Buge in ber bekannten ichmerglichen Liebes= scene bes vierten Aftes ber "Sugenotten", und vor Allem an bie Erfindung ber munberbar ergreifenben Melodie in Ges dur, ber, wie fie als buftigfte Bluthe einer, alle Fafern bes menfchlichen Bergens mit wonnigem Schmerze ergreifenben Situation entsproßt ift, nur sehr Beniges, und gewiß nur bas Bollenbetfte aus Berken ber Dufit an Die Seite gestellt werben kann. Ich bebe biek mit aufrichtigster Freude und in mahrer Begeisterung hervor, weil gerade in diefer Erscheinung das wirkliche Wesen der Kunst auf eine so klare und un= widerlegliche Beise bargethan wird, daß wir mit Entzuden ersehen muffen, wie die Fähigkeit zu mahrhaftem Runftschaffen auch bem allerverdorbensten Musikmacher ankommen muß, sobald er das Gebiet

einer Nothwendigkeit betritt, die stärker ist, als seine eigenfüchtige Billkur, und sein verkehrtes Streben plöglich zu seinem eigenen Heile in die wahre Bahn achter Runft lenkt.

Aber daß hier eben nur einzelner Züge zu ermähnen ist, nicht aber eines einzigen gangen, großen Buges, nicht g. B. ber gangen Liebesscene, beren ich gebachte, sonbern nur vereinzelter Momente in ihr, bas zwingt uns vor Allem nur über bie graufame Natur jenes Wahnfinnes nachzubenken, ber bie Entwickelung ber ebelften Fähigkeiten bes Mufikers im Reime erstickt, und seiner Muse bas fabe Lächeln einer widerlichen Gefallsucht, ober bas verzerrte Grinfen einer verrudten herrschwuth aufprägt. Diefer Wahnfinn ift ber Gifer bes Musikers, alles Das für sich und aus seinem Bermögen bestreiten zu wollen, mas er in fich und seinem Bermögen gar nicht besitzt, und an beffen gemeinsamer Berstellung er nur theilnehmen kann, wenn es ihm aus bem eigenthumlichen Bermögen eines Anderen jugeführt wird. Bei biefem unnaturlichen Gifer, mit bem ber Mufiker feine Sitelfeit befriedigen, nämlich fein Bermögen in bem glanzenben Lichte eines unermeglichen Könnens barftellen wollte, hat er biefes Bermögen, bas in Bahrheit ein überaus reiches ift, bis zu ber bettelhaften Armuth herabaebracht, in der uns jest die Menerbeer'sche Opernmufit erscheint. Im eigensuchtigen Streben, ihre engen Formen als alleingiltige bem Drama aufzubringen, hat biefe Opernmufit bie armliche und beläftigenbe Steifheit und Unergiebigkeit jener Formen bis jur Unerträglichkeit berausgestellt. In ber Sucht, reich und mannig= faltig zu erscheinen, ift fie als musikalische Kunft zur vollsten geiftigen Dürftigkeit herabgesunken, und jum Borgen von der materiellften Mechanik hingebrängt worden. In dem egoistischen Borgeben erschöpfender bramatischer Charafteriftit burch blog musikalische Mittel, hat fie aber vollends alles natürliche Ausbruckvermögen verloren, und fich bafür zur fragenhaften Boffenreißerin herabgewürdigt. —

Sagte ich nun zu Anfang, ber Frrthum im Kunstgenre ber Oper habe varin bestanden, "daß ein Mittel bes Ausdruckes (die Musik) zum Zwecke, ber Zweck bes Ausdruckes (das Drama) aber zum Mittel gemacht war", — so müffen wir nun den Kern des Wahnes und endlich des Wahns inns, der das Kunstgenre der Oper in seiner vollsten Unnatürlichkeit, bis zur Lächerlichkeit dargethan hat, dahin bezeichnen,

daß jenes Mittel des Ausdruckes aus fich die Absicht des Drama's bedingen wollte.

## VII.

ir find zu Ende; — benn wir haben das Vermögen der Musik in der Oper bis zur Kundgebung ihres gänzlichen Unvermögens verfolgt.

Wenn wir heut' zu Tage von Opernmusik im eigentlichen Sinne reben, sprechen wir nicht mehr von einer Runst, sondern von einer bloßen Modeerscheinung. Nur der Kritiker, der Nichts von drängender künstlerischer Nothwendigkeit in sich fühlt, vermag noch Hoffnungen oder Zweifel über die Zukunft der Oper auszusprechen; der Künstler selbst, sodald er sich nicht zum Spekulanten auf das Publikum heradwürdigt, bezeugt dadurch, daß er neben der Oper hin sich Auswege sucht und hierbei namentlich auf die nachzusuchende energische Theilenahme des Dichters nerfällt, daß er die Oper selbst bereits für todt hält.

Hier aber, in dieser nachzusuchenden Theilnahme bes Dichters, treffen wir auf ben Bunkt, über ben wir zu voller, tagesheller, be- wußter Klarheit gelangen muffen, wenn wir das Verhältniß zwischen Musiker und Dichter in seiner wirklichen gefunden Natürlichkeit erfassen und feststellen wollen. Dieses Verhältniß muß ein dem bisher ge- wohnten vollkommen entgegengesetzes sein, so gänzlich verändert, daß ber Musiker zu seinem eigenen Gedeihen nur dann in ihm sich zurecht-

finden wird, wenn er alle Erinnerung an die alte unnatürliche Berbindung aufgiebt, deren letztes Band ihn immer wieder in den alten unfruchtbaren Wahnsinn zurückziehen müßte.

Um uns bieß einzugehende gefunde und einzig gedeihliche Bershältniß vollkommen beutlich zu machen, mussen wir vor Allem bas Befen unserer heutigen Musik uns nochmals, gedrängt aber bestimmt, vorführen. —

Wir werden am schnellsten zu einem klaren Überblicke gelangen, wenn wir das Wesen ber Musik kurz und bundig in den Begriff ber Melobie zusammenfassen.

Wie das Innere wohl ber Grund und die Bedingung für das Außere ist, in dem Außeren sich aber erst das Innere deutlich und bestimmt kundgiebt, so find Sarmonie und Rhythmus mohl bie gestaltenden Organe, die Melodie aber ift erft die mirtliche Gestalt der Musik selbst. Harmonie und Rhythmus sind Blut, Fleisch, Nerven und Knochen mit all' bem Eingeweibe, bas gleich jenen beim Un= blicke bes fertigen, lebendigen Menschen dem beschauenden Auge verichloffen bleibt; die Melobie bagegen ift biefer fertige Menfch felbft, wie er fich unferem Auge barftellt. Beim Anblide Dieses Menschen betrachten wir einzig die schlanke Gestalt, wie fie in der formgeben= ben Abgrenzung ber äußeren Sauthulle fich uns ausbrückt; wir verfenken und in ben Anblid ber ausbruckvollsten Augerung biefer Geftalt in ben Gefichtszugen, und haften endlich beim Muge, ber leben= vollsten und mittheilungsfähigsten Außerung bes gangen Menschen, ber burch biefes Organ, bas fein Mittheilungsvermögen wieberum nur aus der universellsten Fähigkeit, die Außerungen der umgebenden Welt aufzunehmen, gewinnt, zugleich sein Innerstes am überzeugend= sten uns kundgiebt. So ist die Melodie der vollendeiste Ausdruck des inneren Wesens ber Musik, und jebe mahre, burch bieses innerfte

Wefen bedingte Welodie spricht auch durch jenes Auge zu uns, das am ausdrucksvollsten dieses Innere uns mittheilt, aber immer so, daß wir eben nur den Strahl des Augensternes, nicht jenen inneren, an sich noch formlosen Organismus in seiner Nacktheit erblicken.

Wo das Volk Melodieen erfand, verfuhr es, wie der leiblich natürliche Mensch, der durch den unwillfürlichen Aft geschlechtlicher Beaattung ben Menschen erzeugt und gebiert, und zwar ben Menschen, ber, wenn er an bas Licht bes Tages gelangt, fertig ift, fogleich burch feine außere Geftalt, nicht aber etwa erft burch feinen aufgebedten inneren Organismus fich fundgiebt. Die griechische Runft faßte biefen Menfchen noch volltommen nur nach feiner äußeren Geftalt auf, und bemühte fich, fie auf bas Getreuefte und Lebendigfte - endlich in Stein und Erz - nachzubilden. Das Chriftenthum bagegen verfuhr anatomisch; es wollte bie Seele bes Menschen auffinden, öffnete und zerschnitt ben Leib und becte all' ben formlofen inneren Organismus auf; ber unsern Blick anwiderte, eben weil er nicht für bas Auge ba ift ober ba fein foll. Im Auffuchen ber Seele hatten mir aber ben Leib getöbtet; als mir auf ben Quell bes Lebens treffen wollten, vernichteten wir die Außerung biefes Lebens, und gelangten so nur auf tobte Innerlichkeiten, die eben nur bei vollkommen ununterbrochener Außerungsmöglichkeit Bedingungen bes Lebens fein konnten. Die aufgesuchte Seele ift aber in Babrbeit nichts Anderes, als das Leben: mas der driftlichen Anatomie zu betrachten übrig blieb, war baher nur — ber Tob.

Das Christenthum hatte die organische künstlerische Lebensregung des Bolkes, seine natürliche Zeugungskraft erstickt: es hatte in sein Fleisch geschnitten, und mit dem dualistischen Sezirmesser auch seinen künstlerischen Lebensorganismus zerstört. Die Gemeinsamkeit, in der sich allein die künstlerische Zeugungskraft des Bolkes dis zum Bermögen vollendeter Kunstschöpfung erheben kann, gehörte dem Kathoslizismus: nur in der Einsamkeit, da, wo Bolksbruchtheile — abgelegen von der großen Heerstraße des gemeinsamen Lebens — mit sich und

ber Natur sich allein fanden, erhielt sich in kindlicher Ginfalt und durftiger Beschränktheit das mit der Dichtung untrennbar verwachsene Bolkslied.

Sehen mir junächst von biefem ab, fo gewahren wir bagegen auf bem Gebiete ber Kulturkunft bie Musik einen unerhört neuen Entwickelungsgang nehmen: nämlich den aus ihrem anatomisch zer= legten, innerlich getöbteten Organismus heraus zu neuer Lebensent= faltung burch Bufammenfügung und neues Bermachienlaffen ber aetrennten Organe. - 3m driftlichen Rirchengefange hatte fich bie Barmonie felbständig ausgebilbet. Ihr natürliches Lebensbedürfniß brangte fie mit Nothwendigkeit jur Augerung als Melodie; fie bedurfte ju diefer Außerung aber unerläftlich bes Anhaltes an bas Form und Bewegung gebende Organ bes Rhythmus, bas fie als ein willfürliches, fast mehr eingebildetes, als wirkliches Maaß, bem Tanze entnahm. Die neue Bereinigung fonnte nur eine fünftliche fein. Wie die Dicht= funft nach ben Regeln, die Aristoteles von den Tragifern abstrahirt hatte, konftruirt murbe, so mußte die Musik nach miffenschaftlichen Annahmen und Normen hergerichtet werden. Es war dieß in der Beit, wo nach gelehrten Rezepten und aus chemischen Dekokten fogar Menichen gemacht werben follten. Ginen folden Menichen fuchte auch bie gelehrte Musik zu konstruiren : ber Mechanismus sollte Der raftlofe ben Draanismus herstellen, ober boch erseten. Trieb all' diefer mechanischen Erfindsamkeit ging in Bahrheit aber boch immer nur auf ben wirklichen Menschen hinaus, auf ben Menfchen, ber aus bem Begriffe wieberhergestellt, somit endlich jum wirklich organischen Leben wieder erwachen sollte. — Wir berühren hier gangen ungeheuren Entwickelungsgang ber mobernen Menschheit! -

Der Mensch, den die Musik herstellen wollte, war in Birklichseit aber nichts Anderes, als die Melodie, d. h. das Moment bestimmtester, überzeugendster Lebensäußerung des wirklich lebendigen, inneren Organismus der Musik. Je weiter sich die Musik in diesem

nothwendigen Verlangen nach Menschwerdung entwicklt, sehen wir mit immer größerer Entschiedenheit das Streben nach deutlicher melodischer Kundgebung sich dis zur schmerzlichsten Sehnsucht steigern, und in den Werken keines Musikers sehen wir diese Sehnsucht zu solcher Nacht und Gewalt erwachsen, wie in den großen Instrumentalwerken Beethoven's. In ihnen bewundern wir die ungeheuersten Anstrengungen des nach Menschwerdung verlangenden Meschanismus, die dahin gingen, alle seine Bestandtheile in Blut und Nerven eines wirklich lebendigen Organismus aufzulösen, um durch ihn zur unsehlbaren Außerung als Melodie zu gelangen.

Hierin zeigt sich bei Beethoven ber eigenthümliche und entscheidende Gang unserer ganzen Kunstentwickelung bei Weitem wahrshaftiger, als bei unseren Opernkomponisten. Diese erfasten die Meslodie als etwas, außerhalb ihres Kunstschaffens liegendes, Fertiges; sie lösten die Melodie, an deren organischer Erzeugung sie gar keinen Theil genommen hatten, vom Munde des Bolkes los, rissen sie somit aus ihrem Organismus heraus, und verwandten sie eben nur nach willkürlichem Gefallen, ohne diese Verwendung irgendwie anders, als durch luxuriöses Belieben zu rechtsertigen. War jene Volksmelodie die äußere Gestalt des Menschen, so zogen die Opernkomponisten diesem Menschen gewissermaßen seine Haut ab, und bedeckten mit ihr einen Gliebermann, wie um ihm menschliches Ansehen zu geben: sie konnten hiermit höchstens nur die civilisierten Wilden unseres halbslinschauenden Opernpublikums täuschen.

Bei Beethoven dagegen erkennen mir den natürlichen Lehensbrang, die Melodie aus dem inneren Organismus der Musik heraus zu gebären. In seinen wichtigsten Werken stellt er die Melodie keinesweges als etwas von vornherein Fertiges hin, sondern er läßt sie aus ihren Organen heraus gewissermaßen vor unseren Augen gebären; er weiht uns in diesen Gebärungsakt ein, indem er ihn uns nach seiner organischen Nothwendigkeit vorsührt. Das Entscheibendste, was der Meister in seinem Hauptwerke uns endlich aber kundthut, ist die von ihm als Musiker gefühlte Nothwendigkeit, sich in die Arme des Dichters zu werfen, um den Akt der Zeu=gung der wahren, unsehlbar wirklichen und erlösenden Melodie zu volldringen. Um Mensch zu werden, mußte Beethoven ein ganzer, d. h. gemeinsamer, den geschlechtlichen Bedingungen des Männslichen und Weiblichen unterworfener Mensch werden. — Welch' ernstes, tieses und sehnsüchtiges Sinnen entdeckte dem unendlich reichen Musiker endlich erst die schlichte Melodie, mit der er in die Worte des Dichters ausdrach: "Freude, schoner Götterfunken!" — Mit dieser Melodie ist uns aber auch das Geheimniß der Musik geslöst: wir wissen nun, und haben die Fähigkeit gewonnen, mit Beswußtsein organisch schaffende Künstler zu sein. —

Verweilen wir jett bei bem wichtigsten Punkte unserer Unters suchung, und lassen wir uns babei von ber "Freude-Melobie" Beetshoven's leiten. —

Die Bolksmelobie bot uns bei ihrer Wieberauffindung von Seiten der Kulturmusiker ein zweisaches Interesse: das der Freude an ihrer natürlichen Schönheit, wo wir sie unentstellt im Bolke selbst antrasen, und das der Forschung nach ihrem inneren Organismus. Die Freude an ihr mußte, genau genommen, für unser Kunstschaffen unfruchtbar bleiben; wir hätten uns, dem Gehalt und der Form nach, streng nur in einer dem Bolksliede selbst ühnlichen Kunstgattung bewegen müssen, um mit einigem Ersolge auch diese Melodie nachsahmen zu können; ja, wir hätten selbst im genauesten Sinne Volkstünstler sein müssen, um die Fähigkeit dieser Nachahmung zu gewinnen; wir hätten sie eigentlich also gar nicht nachzuahmen, sondern als Bolk selbst wieder zu ersinden haben müssen.

Wir konnten dagegen, in einem ganz anderen — von dem des Bolkes himmelweit verschiedenen Kunstschaffen befangen, diese Melodie im gröbsten Sinne eben nur verwenden, und zwar in einer Umgebung und unter Bedingungen, die sie nothwendig entstellen mußten. Die Geschichte der Opernmusik führt sich im Grunde einzig auf die Geskichard Wagner, Ges. Schriften III.

fcichte biefer Melobie gurud, in welcher nach gemiffen, benen ber Ebbe und Ruth ähnlichen Gefeten, Die Perioden ber Aufnahme und Wieberaufnahme ber Volksmelobie mit benen ihrer eintretenben und immer wieder überhandnehmenden Entstellung und Entartung wechseln. - Diejenigen Musiker, Die biefer üblen Gigenschaft ber gur Opern= grie gewordenen Volksmelodie am schmerzlichsten inne wurden, saben fich baber auf die mehr ober weniger deutlich empfundene Nothwenbigkeit hingebrangt, auf die organische Zeugung ber Melodie selbst bebacht zu fein. Der Overnkomponist stand ber Auffindung bes bazu nöthigen Berfahrens am nächsten, und gerabe ihm mußte fie boch nie aluden, weil er zu bem einzig ber Befruchtung fähigen Elemente ber Dichtkunst in einem grundfalschen Berhältnisse stand, weil er in feiner unnatürlichen und ufurpatorischen Stellung biefes Element ge= miffermagen ber Zeugungsorgane beraubt hatte. In feiner verfehrten Stellung jum Dichter mochte ber Komponist es anfangen, wie er wollte. überall ba, wo bas Gefühl sich auf die Bobe bes melobischen Erguffes aufschwang, mußte er auch seine fertige Melodie mitbringen, weil ber Dichter fich von vornherein ber gangen Form ju fügen hatte, in welcher jene Melodie fich kundgeben follte: biefe Form mar aber von fo gebieterischer Einwirkung auf bie Geftaltung ber Opernmelobie, daß fie in Wahrheit auch ihren wesenhaften Inhalt bestimmte.

Diese Form war von der Bolksliedweise entnommen, ihre äußerlichste Gestaltung, der Wechsel und die Wiederkehr der Bewegung im rhythmischen Zeitmaaße sogar der Tanzweise entlehnt, — die allerbings mit der Liedweise ursprünglich Eins war. In dieser Form war nur variirt worden, sie selbst aber blied das unantastdare Gerüste der Opernarie bis auf die neuesten Zeiten. Nur in ihr blied einzig ein melodischer Ausbau denkbar; — natürlich blied dieß aber auch immer nur ein Ausbau, der durch dieß Gerüste von vornherein bestimmt war. Der Musiker, der, sowie er in diese Form eintrat, nicht mehr ersinden, sondern nur noch variiren konnte, war somit von vornherein jedes Bermögens zur organischen Erzeugung der Melodie beraubt; denn die

mahre Melodie ift, wie wir faben, felbst Außerung eines inneren Drganismus; fie muß baber, wenn fie organisch entstanden sein foll, gerabe eben auch ihre Form fich felbst gestalten, und zwar eine Form, wie fie ihrem inneren Wefen zur beftimmteften Mittheilung entsprach. Die Melobie, bie hingegen aus ber Form tonftruirt wurbe, konnte nie etwas Anderes, als Nachahmung berjenigen Melodie fein. bie sich eben in jener Form ursprünglich aussprach\*). Das Streben, biese Form zu brechen', wird uns baher auch bei vielen Opern= komponisten ersichtlich: mit kunstlerischem Erfolge mare sie boch aber nur bann übermunden worden, wenn entsprechende neue Formen ge= monnen worden maren; die neue Form mare eine mirkliche Runft= form boch aber nur bann gewesen, wenn sie als bestimmteste Außerung eines besonderen musikalischen Organismus' fich kundgegeben hätte: aller musikalische Organismus ist feiner Natur nach aber - ein weiblicher, er ist ein nur gebärenber, nicht aber zeugenber; bie zeugenbe Rraft liegt außer ihm, und ohne Befruchtung von biefer Kraft vermag fie eben nicht zu gebaren. - Sier liegt bas gange Gebeimnig ber Unfruchtbarkeit ber mobernen Musit!

Wir bezeichneten Beethoven's kunftlerisches Berfahren in seinen wichtigsten Instrumentalsäßen als "Vorführung bes Aktes ber Gesbärung ber Melobie". Beachten wir hierbei bas Charakteristische, baß, wenn ber Meister uns wohl erst im Berlaufe bes Ton-

<sup>\*)</sup> Der Operntomponist, ber in der Ariensorm sich zu ewiger Untruchtbarteit verdammt sah, suchte sich ein Felb für freiere Bewegung des musikalischen Ausdrucks im Rezitativ. Allein auch dieses war eine bestimmte Form; verließ der Musster den bloß rhetorischen Ausdruck, der dem Rezitativ eigen ist, um die Blume des erregteren Gesühles erblithen zu lassen, so sah er sich beim Eintritt der Melodie immer wieder in die Ariensorm hineingedrängt. Bermied er daher grundsählich die Ariensorm, so konnte er eben nur wieder in der bloßen Rhetorik des Rezitatives hasten bleiben, ohne je zur Melodie sich auszuschwingen, außer — wohlgemerkt! — da, wo er mit schönem Selbstvergessen den zeugenden Keim des Dichters in sich aufnahm.

ftudes bie volle Melodie als fertig hinftellt, biefe Melodie bennoch beim Rünftler von Unfang herein ichon als fertig vorauszuseten ift: er zerbrach nur von vornherein die enge Form, — eben die Form, gegen die ber Opernkomponist vergebens ankämpfte. - er gersprengte fie in ihre Bestandtheile, um biefe burch organische Schopfung ju einem neuen Gangen ju verbinden, und gwar baburch, bag er die Beftandtheile verschiedener Melodieen sich in wechselnde Berührung setzen ließ, wie um die organische Bermandtschaft ber scheinbar unterschiedensten solcher Bestandtheile, somit die Urverwandtschaft jener verschiebenen Melobieen felbst, barguthun. Beethoven bedt uns hierbei nur ben inneren Organismus ber absoluten Mufik auf: es lag ihm gemiffermagen baran, biefen Organismus aus ber Mechanik beraustellen, ihm sein inneres Leben zu vindiziren. und ihn uns am lebenbigften eben im Afte ber Gebarung zu zeigen. Das, womit er biesen Organismus befruchtete, mar aber immer nur noch die absolute Melodie; er belebte somit diefen Organismus nur baburch, bak er ihn - fo zu fagen - im Gebären übte. und amar indem er ihn die bereits fertige Melodie wieder ge-Gerade burch biefes Verfahren fand er sich aber ba= ju hingebrängt, bem nun bis jur gebärenben Kraft neu belebten Organismus ber Musik auch ben befruchtenben Samen zuzuführen, und biefen entnahm er ber zeugenben Rraft bes Dichters. von allem äfthetischen Experimentiren, tonnte Beethoven, ber bier unbewußt ben Geift unferes fünftlerischen Entwidelungsganges in fich aufnahm, boch nicht anbers als in gewiffem Sinne fpekulativ ju Berke gehen. Er selbst mar keinesweges burch ben zeugenden Ge= banten eines Dichters jum unwillfürlichen Schaffen angeregt, fonbern er fah fich in mufikalischer Gebarungeluft nach bem Dichter um. So erscheint felbst seine Freude = Melobie noch nicht auf ober burch bie Berfe bes Dichters erfunden, sondern nur im hinblid auf Schiller's Gebicht, in ber Anregung burch feinen allgemeinen Inhalt, verfaßt. Erft mo Beethoven von bem Inhalte biefes Gebichtes

im Berlaufe bis zur bramatischen Unmittelbarkeit gesteigert wird \*). sehen wir seine melobischen Kombinationen immer bestimmter auch aus dem Wortverfe bes Gebichtes hervormachsen, so bag ber unerhört mannigfaltigste Ausbruck seiner Musik gerabe nur bem, allerbings bochften Sinne bes Gebichtes und Wortlautes in folcher Unmittelbarfeit entspricht, daß die Mufit von bem Gebichte getrennt uns plöglich gar nicht mehr bentbar und begreiflich ericeinen tann. Und hier ift ber Bunft, wo wir das Resultat ber afthetischen Forschung über ben Organismus bes Bolksliebes mit erhellenbster Deutlichkeft burch einen fünftlerischen Aft felbst bestätigt feben. Wie bie lebenbige Bolksmelobie untrennbar vom lebenbigen Bolksgebichte ift, abgetrennt von diesem aber organisch getöbtet wirb, so vermag ber Organismus ber Musik bie mahre, lebenbige Melodie nur zu gebaren, wenn er vom Gebanten bes Dichters befruchtet wirb. Musik ist die Gebärerin, ber Dichter ber Erzeuger; und auf bem Gipfel bes Wahnsinnes war die Musik baher angelangt, als sie nicht nur gebären, sonbern auch geugen wollte.

Die Musik ist ein Beib.

Die Natur bes Weibes ist die Liebe: aber biese Liebe ist die empfangende und in der Empfängniß rudhaltslos sich hin = gebende.

Das Weib erhält volle Individualität erst im Momente der Hingebung. Es ist das Wellenmädchen, das seelenlos durch die Wogen seines Elementes dahinrauscht, die es durch die Liebe eines Wannes erst die Seele empfängt. Der Blick der Unschuld im Auge

<sup>\*)</sup> Ich weise namentlich auf das "Seid umschlungen, Millionen!" und die Berbindung dieses Thema's mit dem "Freude, schöner Götterfunken!" hin, um mich ganz deutlich zu machen.

bes Weibes ist der endlos klare Spiegel, in welchem der Mann so lange eben nur die allgemeine Fähigkeit zur Liebe erkennt, bis er sein eigenes Bild in ihm zu erblicken vermag: hat er sich darin erkannt, so ist auch die Allfähigkeit des Weibes zu der einen drängenden Rothwendigkeit verdichtet, ihn mit der Allgewalt vollsten hinsgebungseifers zu lieben.

Das mahre Weib liebt unbedingt, weil es lieben muß. feine Bahl, außer ba, wo es nicht liebt. Bo es aber lieben muß, ba empfindet es einen ungeheuren 3mang, ber jum ersten Dal Diefer Wille, ber fich gegen ben auch feinen Billen entwickelt. Amang auflehnt, ist die erste und mächtigste Regung der Indivibualität bes geliebten Gegenftandes, bie, burch bas Empfängniß in das Weib gedrungen, es selbst mit Individualität und Willen begabt Dieg ift ber Stoly bes Weibes, ber ihm nur aus ber hat. Kraft ber Individualität erwächst, die es eingenommen hat und mit ber Roth ber Liebe amingt. Go fampft es um bes geliebten Empfängnisses willen gegen ben Awang ber Liebefelbst, bis es unter ber Allgewalt biefes Zwanges inne wirb, bag er, wie fein Stolz, nur die Kraftausübung der empfangenen Individualität selbst ift, daß die Liebe und ber geliebte Gegenstand Gins find, bag es ohne diefe weber Rraft noch Willen hat, daß es von dem Augenblicke an, wo es Stolz empfand, bereits vernichtet mar. Das offene Bekenntnig biefer Bernichtung ist bann bas thätige Opfer ber letten hingebung bes Weibes: fein Stoly geht fo mit Bewußtsein in bas Einzige auf, mas es zu empfinden vermag, mas es fühlen und benten kann, ja, was es felbst ift, — in die Liebe zu biefem Manne. —

Ein Beib, das nicht mit diesem Stolze der Hingebung liebt, liebt in Wahrheit gar nicht. Ein Beib, das gar nicht liebt, ift aber die unwürdigste und widerlichste Erscheinung der Welt. Führen wir uns die harakteristischesten Typen solcher Frauen vor!

Man hat die moderne italienische Opernmusik sehr treffend eine Luftbirne genannt. Gine Buhlerin kann fich rühmen, immer fie

selbst zu bleiben; sie geräth nie außer sich, sie opfert sich nie, außer wenn sie selbst Lust empsinden oder einen Bortheil gewinnen will, und für diesen Fall bietet sie nur den Theil ihres Wesens fremdem Genusse dar, über den sie mit Leichtigkeit versügen kann, weil er ihr ein Gegenstand ihrer Willtür geworden ist. Bei der Liebsumarmung der Buhlerin ist nicht das Weib gegenwärtig, sondern nur ein Theil seines sinnlichen Organismus: sie empfängt in der Liebe nicht Individualität, sondern sie giebt sich ganz generell wiederum an das Generelle hin. So ist die Buhlerin ein unentwickeltes, verwahrlostes Weib, — aber sie übt doch wenigstens sinnliche Funktionen des weiblichen Geschlechtes aus, an denen wir das Weib noch — wenn auch mit Bedauern — zu erkennen vermögen.

Die frangösische Opernmufit gilt mit Recht als Rotette. Die Rofette reigt es, bewundert, ja gar geliebt zu werben: die ihr eigenthumliche Freude am Bewundert- und Geliebtfein kann fie aber nur genießen, wenn sie selbst weber in Bewunderung noch gar in Liebe für ben Gegenstanb, bem fie Beibes einflögt, befangen ift. Der Gewinn, ben fie sucht, ift bie Freude über fich felbst, Die Befriedigung ber Gitelkeit: bag fie bewundert und geliebt wird, ift ber Genuß ihres Lebens, ber augenblicklich ihr getrübt mare, sobalb fie selbst Bewunderung ober Liebe empfände. Liebte fie felbft, fo mare fie ihres Selbftgenuffes beraubt, benn in ber Liebe muß fie nothwendig fich felbst vergeffen, und bem schmerglichen, oft felbstmörberischen Genuffe bes Anberen fich hingeben. Nichts hütet fich baher bie Kokette so fehr, als vor ber Liebe, um bas Einzige, mas fie liebt, unberührt zu erhalten, nämlich fich felbst, b. h. bas Wefen, bas feine verführerische Kraft, seine angeubte Individualität, boch erft ber Liebesannaherung bes Mannes entnimmt, bem fie - bie Rokette - fein Gigenthum somit gurud= hält. Die Kokette lebt daher vom diebischen Egoismus, und ihre Lebenstraft ift frostige Ralte. In ihr ift bie Natur bes Weibes ju ihrem widerlichen Gegentheile verkehrt, und von ihrem kalten

Lächeln, das uns nur unser verzerrtes Bilb zurückspiegelt, wenden wir uns wohl in Berzweiflung zur italienischen Luftbirne hin.

Aber noch einen Typus entarteter Frauen giebt es, der uns gar mit widerwärtigem Grauen erfüllt: bas ist die Brüde, als welche uns die sogenannte "beutsche"\*) Opernmusik gelten muß. — Der Buhlerin mag es begegnen, daß in ihr für ben umarmenden Jungling plötlich bie Opfergluth ber Liebe aufschlägt. — gebenken wir bes Gottes und ber Bajabere! -; ber Kokette mag es fich ereignen, daß fie, bie immer mit ber Liebe fpielt, in biefem Spiele fich eng verstrickt und trop aller Gegenwehr ber Gitelkeit sich von bem Nete gefangen fieht, in welchem fie nun weinend ben Berluft ihres Willens beklagt. Die aber wird bem Beibe biefes ichone Menschliche begegnen, bas ihre Unbeflectheit mit orthoborem Glaubensfanatismus bewacht, — bem Weibe, bessen Tugend grundsätlich in der Lieblosigkeit besteht. Die Brüde ist nach den Regeln bes Anftandes erzogen, und hat bas Wort "Liebe" von Jugend auf nur mit scheuer Berlegenheit aussprechen gehört. Sie tritt, bas Herz voll Dogma, in die Welt, blickt scheu um sich, gewahrt die Buhlerin und die Kokette, schlägt an die fromme Bruft und ruft: "Ich danke Dir, Herr, daß ich nicht bin wie Diese!" — Ihre Lebenskraft ift ber Anstand, ihr einziger Wille bie Berneinung ber Liebe, die sie nicht anders kennt, als in dem Wesen der Bublerin und Rofette. Ihre Tugend ist die Vermeidung des Lasters, ihr Wirken die Unfruchtbarkeit, ihre Seele impertinenter Hochmuth. -

<sup>\*)</sup> Unter "deutscher" Oper verstehe ich hier natürlich nicht die Weber'sche Oper, sondern diejenige moderne Erscheinung, von der man um so mehr spricht, je weniger sie in Wahrheit eigentlich vorhanden ist, — wie das "deutsche Reich". Das Besondere dieser Oper besteht darin, daß sie ein Gedachtes und Gemachtes derjenigen modernen deutschen Komponisten ist, die nicht dazu kommen, stanzössische oder italienische Opernterte zu komponiren, was sie einzig verhindert, italienische oder französsische Opern zu schreiben, und ihnen zum nachträglichen Troste die stolze Einbildung erweckt, etwas ganz Besonderes, Auserwähltes zu Stande bringen zu können, da sie doch viel mehr Musik verstünden, als die Staliener und Franzosen.

Und wie nahe ift gerade bieses Brib bem allerekelhaftesten Falle! In ihrem bigotten Herzen regt sich nie die Liebe, in ihrem sorgsam verstreckten Fleische wohl aber gemeine Sinnenlust. Wir kennen die Konventikel der Frommen und die ehrenwerthen Städte, in benen die Blume der Muckerei erblühte! Wir haben die Prüde in jedes Laster der französischen und italienischen Schwester verfallen sehen, nur noch mit dem Laster der Heuchelei besleckt, und leider ohne alle Originalität!

Wenden wir uns ab von biefem abscheulichen Anblide, und fragen wir nun, was für ein Weib soll die wahre Musik sein?

Ein Weib, das wirklich liebt, seine Tugend in seinen Stolz, seinen Stolz aber in sein Opfer sett, in das Opfer, mit dem es nicht einen Theil seines Wesens, sondern sein ganzes Wesen in der reichsten Fülle seiner Fähigkeit hingiebt, wenn es empfängt. Das Empfangene aber froh und freudig zu gebären, das ist die That des Weibes, — und um Thaten zu wirken, braucht daher das Weib nur ganz Das zu sein, was es ist, durchaus aber nicht Etwas zu wollen: denn es kann nur Sines wollen, — Weib sein! Das Weib ist dem Manne daher das ewig klare und erkenntliche Maaß der natürlichen Untrüglichkeit, denn es ist das Bolkommenste, wenn es nie aus dem Kreise der schönen Unwillskürlichkeit heraustritt, in den es durch Das, was sein Wesen einzig zu beseligen vermag, durch die Nothwendigkeit der Liebe gebannt ist.

Und hier zeige ich Euch nochmals ben herrlichen Musiker, in welchem die Musik ganz Das war, was sie im Menschen zu sein vermag, wenn sie eben ganz nach der Fülle ihrer Wesenheit Musik und nichts Anderes als Musik ist. Blickt auf Mozart! — War er etwa ein geringerer Musiker, weil er nur ganz und gar Musiker war, weil er nichts Anderes sein konnte und wollte als Musiker? Seht seinen "Don Juan"! Wo hat je die Musik so unendlich reiche Individualität gewonnen, so sicher und bestimmt in reichster,

überschwenglichster Fülle zu charakterisiren vermocht, als hier, wo ber Musiker ber Natur seiner Kunst nach nicht im Mindesten etwas Anderes war, als unbedingt liebendes Weib? —

— Doch, halten wir an, und zwar gerade hier, um uns gründlich zu befragen, wer benn ber Mann sein müsse, ben bieses Weib so unbedingt lieben soll? Erwägen wir wohl, ehe wir die Liebe dieses Weibes preisgeben, ob die Gegenliebe des Wannes etwa eine zu erbettelnde, oder eine auch ihm nothwendige und erlösende sein musse?

Betrachten wir genau ben Dichterl

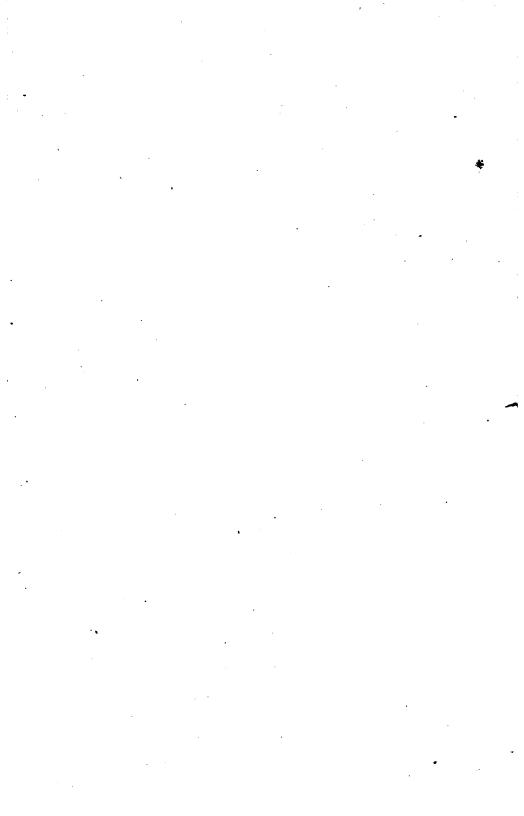

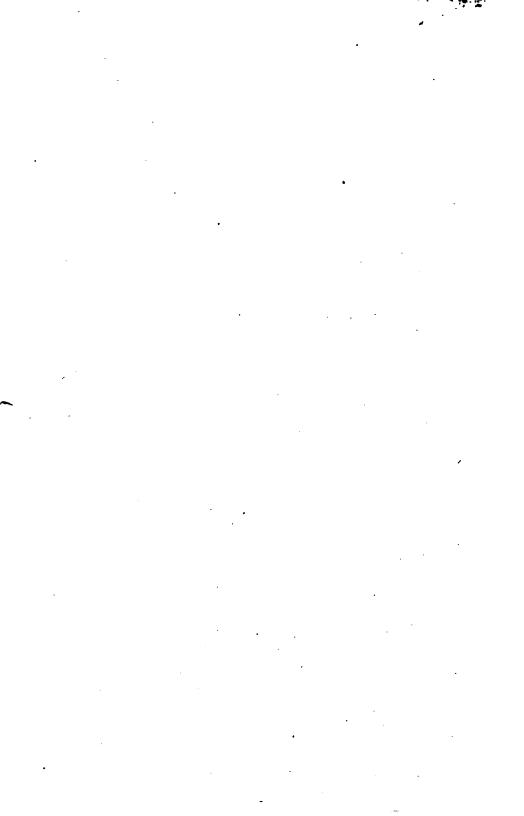





